# ROM-Spiegel

Aussprüche und Bekenntnisse bedeutender Katholiken über Fragen der Religion, der Politik und des Glaubens

Von

Helmut Lentsch

Edelgarten=Verlag Horst Posern, Beuern (Hessen)

Amerikanisches Copyright 1934 by Edelgarten-Verlag Horst Posern, Beuern/Hessen. Alle Rechte – auch bas der übersetzung – vorbehalten. er Inhalt dieser Schrift geht nicht nur Katholiken an, sondern je den Deutschen, der über das wahre Wesen Roms unterrichtet sein will.

Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Außerungen und Bekenntnissen namhafter und bedeutender Katholiken, die zum großen Teil erzkatho-

lischem Schrifttum entnommen sind.

Um von vornherein etwaigen "Widerlegungsversuchen" gewisser katholischer Kreise entgegenzutreten, sei gleich erklärt, daß keine Zitate "auß dem Zusammenhang gerissen" worden sind, um damit zu mißdeuten. Ich habe mich selbst jeglicher Außerungen zu den einzelnen Glaubensgebieten enthalten. Die Katholiken sollen gerade auß berusenem Munde hören, welche Forderungen ihre Kirche an sie stellt. Und dabei werden hoffentlich recht viele deutsche Bolksgenossen, deren Seele noch nicht ganz erstickt und verschüttet ist, erkenen, daß sich **Rom** und Deutschlessen.

So möge also diese Schrift mit dazu beitragen, den Katholiken Grundssähliches ihrer Lehre nahezubringen (aus diesem Grunde und des Zusammenshanges wegen habe ich auch verschiedentlich die "Heilige Schrift" zitiert), damit sie erst einmal über ihre ihnen anerzogene Religion nachsinnen, bevor sie Andersaläubige undulbsam als "Ketzer" und "Gottlose" verurteilen.

Der Verfasser.

### ROM - Politisch

Der päpstliche Runtius Aleander schleuderte Luther auf dem Reichstag zu Worms die Worte entgegen:

Wenn ihr Deutschen das römische Joch abschütteln wollt, so werden wir dafür sorgen, daß ihr euch untereinander totschlagt.

Papst Pius X. schrieb im Erlaß vom 11. Juni 1911 ("Kanisiusstimmen" Rr. 3/1932):

"Die vornehmste Pflicht der Gegenwart ist es, die kriegerischen Bestrebungen und allen nationalen Wehrgeist zu bekämpfen" 1).

Michael Pfliegler, Der deutsche Katholik (Mit kirchl. Druckerl. vom 24. April 1933):

Das ist es ja, was wir brauchen, es muß uns der Star der Einbildung gestochen werden, der personalen, der nationalen, der kulturstolzen, der sogenannten wissenschaftlichen... Katholisch heißt allgemein, für alle Bölker bestimmt, von allen Rationen getragen und geprägt....katholisch sein, heißt vom ältesten Geistesadel Europas sein.

30h. Petr. Gury, Comp. theol. mor., 1868, S. 43:

Sind die Geistlichen den Staatsgesetzen Gehorsam schuldig? Antwort: Sicher brauchen sie solchen Gesetzen nicht zu gehorchen, welche der noch bestehenden kirchlichen Immunität und ihrem Stande oder den Kirchengesetzen entgegengesetzt sind.

Matteo Liberatore, La chiesa e lo Stato, Neapel 1871, S. 18: Also mussen dem driftlichen Priestertum und zumeist dem römischen Papste die weltlichen Herrscher des Volkes untergeordnet sein. Seite 34 f. . . . . Jeder Getaufte ist dem Papste mehr untertan, als irgendwelchem irdischen Herrscher.

**Rapst Kins IX. an Kaiser Wilhelm I., 1873:**"...ich spreche mit Freimut, ... benn jeder, welcher die Tause empfangen hat, gehört in irgendeiner Art und in irgendeiner Weise, welche jest zu erörtern kein Anlaß ist, gehört, sage ich, dem Bapste an."

Matteo Liberatore, La chiesa e lo Stato, Neapel 1871, S. 356: Der weltliche Fürst hört auch als Fürst nicht auf, Untertan des Papstes zu sein.

<sup>1)</sup> Durch ben Fetterud hebe ich mir besonders wesentlich Erscheinendes hervor.
Der Verfasser.

- Fr. Zaber Berng, Jus decret., Rom 1898, I, 15 f.:
  - Der Staat ist der Jurisdiktionsgewalt der Kirche unterworfen, Kraft welcher die Zivilgewalt der kirchlichen wahrhaft untertan und zum Gehorsam verpflichtet ist. Diese Unterordnung ist indirekt aber nicht bloß negativ.
- Der Staat hat die Pflicht, den Keter auf Befehl und Auftrag der Kirche mit dem Tode zu bestrafen. Er kann den von der Kirche ihm überlieferten Keter von dieser Strafe nicht befreien. Der Todesstrafe verfallen nicht nur diejenigen, die als Erwachsene vom Glauben abgefallen sind, sondern alle diejenigen, die der mit der Muttermilch eingesogenen Keterei hartnäckig anhangen.
- Papft Gregor IX. schreibt am 11. Oktober 1231 an "Konrad von Marburg":
  .... Du aber kämpfest mit all Deiner Kraft gegen diese Schlechtigkeit so erfolgreich, daß nicht nur zahlreiche Keher, sondern auch Häresiarchen, deren jeder in Deutschland zur Außrottung des katholischen Glaubens seinen abgegrenzten Bezirk hat, durch Dich vom Acker des Herrn sind außgerottet worden. Damit Du aber diese Füchslein . . . . um so schrankenloser dekämpsen könntest, so wollen wir, . . . . daß Du Dir zur Außrottung der verderblichen Keher um taugliche Mithelser, sei es woher immer, umssehest, so oft es notwendig ist, den weltlichen Arm zu Hilse rusest. . . .
- E. Windthorst, Reichstagsabgeordneter, in seiner Reichstagsrede, 1872: Indem ich nun zu meiner Aufgabe übergehe, erhebe ich gegen den Jesuitenorden die fünffache Anklage, daß er staatsgefährlich, reichsgefährlich, kulturgefährlich ist, daß er den konfessionellen Frieden zerstört und daß er die Sittlichkeit und Bildung des Volkes gefährdet.

#### Ordensgeneral Goswin Ridel im Aundschreiben an den Orden vom 16. November 1656:

Vergessen wir, aus welcher Provinz, aus welchem Laterlande, aus welchem Elternhause wir stammen.... vergessen wir, ich wiederhole, unseres irdischen Laterhauses, unseres sterblichen Laters... Ich werde zeigen, daß der schon häusig verurteilte Nationalgeist eine Pest und der Tod der Liebe ist. (Corpus Instit. Societ. Jesu, Antwerpen 1702, 2, 868 ff.)

# Papst Clemens XIV. löst den Jesuitenorden auf mit Brebe vom 21. Juli 1773:

... da wir zudem erkannt haben, daß es kaum oder gar nicht möglich ift, solange besagte Gesellschaft besteht, der Kirche einen wahren und dauerhaften Frieden wieder zu geben — heben wir nach reislicher Überlegung, aus gewisser Kenntnis und aus der Fülle der apostolischen Macht, die erwähnte Gesellschaft auf.... Und daher erklären wir, daß alle und jede Gewalt des Generals, der Provinzialen ... sowohl im Gestlichen als im Zeitlichen aufgehoben und auf immer vernichtet bleiben soll....

#### Papit Clemens XIV:

Run habe ich mein Todesurteil unterschrieben.

Der Nachfolger von Papst Clemens XIV., der Papst Bins VI., sagte: Ich kenne das Ende meines Borgängers ganz genau und ziehe vor, nicht dasselbe zu riskieren.

Der Jesuit Juan Mariana:

Neulich ist in Frankreich ein edles Denkmal aufgerichtet worden. . . . Heinrich III., König von Frankreich, liegt da, von der Hand eines Mönchs getötet, das Zaubermittel des Messers ist ihm in die Eingeweide gestoßen
worden. Ein häßliches, aber denkwürdiges Schauspiel, das die Fürsten
lehren soll. daß gottlose Wagnisse nicht ungestraft bleiben.

Pralat Freiherr von Bessenberg (über ben Jesuitenorden):

Dieser Orben trachtet nach ber Natur seiner Einrichtung und bem Geiste seiner Lehren nach einem Universalbespotismus über alle Geister, über alle Organe des staatlichen, kirchlichen Lebens, so daß nur ein Stockblinder es verkennen kann, daß dieser Orden die mächtigke, gefährlichste, geheime Gesellschaft ist, um in Kirche und Staat die eigentliche Herrschaft an sich zu reißen.

Theodor Haeder, S. J. (Innsbruder Zeitschr. "Brenner", 13. Folge, Herbst

1932):

Uns ist **Preußen** ein verbächtiger Teil bes echten Deutschlands und wie eine Strafe und Schuld, die wir mitsühnen müssen. **Diese gefräßige Ko-tonie** verzehrt uns... das häretische Königreich Preußen ... Unser Glaube an Preußen ist identisch mit unserm Glauben an den Untergang des "Reiches", nämlich des beutschen.

Kardinal-Erzbischof Ernst Albrecht Graf von Harrach an Papst Urban VIII.:

"Außerdem suchen sie" (die Fesuiten) "einzig ihre weltliche Macht zu vergrößern" — ". . . daß, hielten sie nicht durch Furcht, Ehrerbietung, Unterwürfigkeit und, fast könnte man sagen Treubruch selbst alle Mächtigsten an sich gefesselt, Himmel und Katholizismus sofort total zusammenbrechen würden."

Bonifaz VIII. in der Bulle "Unam Sanctam", 1302:

... und so erklären Wir, sagen Wir, entscheiden und verkünden Wir: Dem römischen Pontifer unterworfen zu sein, ist für jede Menschenkreatur zum Seile notwendig.

Bind X. im Ginheitstatechismus, Abichn. III, 129:

Der Protestantismus ist die Summe aller Freichren, die vor ihm waren, nach ihm gewesen sind und noch entstehen werden, um die Seelen zu verberben.

**Prälat Kaas, Berliner Zentrumstag am 27. Oktober 1924:**Der Nationalismus ist die Reherei des 20. Jahrhunderts.

Dr. Moenius (Liter. Beilage des Baher. Kuriers vom 29. Ottober 1928): Katholizismus bricht jedem Nationalismus das Kückgrat . . . Seit der Reformation, die nur zum Teil gelang, sitzt dem protestantischen Nationalleib der katholische Bolksteil wie ein Pfahl im Fleische. Er ist — zum Berdruß der Nationalisten — ultramontan und verhindert die Bildung eines Nationalstaates.

Dr. Moenius in der "Allgemeinen Rundschau", 1932:

Löde nur gegen den Stachel, Rom bleibt germanisches Schickfal: Tiefer, als du es ahnst, steat dir der Pfahl im Fleisch!

Paderborner Bonifaziusbrofdure, 1895:

Wir sind zuerst Christen, zuerst Katholiken und erkennen in dem modernen Patriotismus ein Stück Barbarei, ein Bergehen an der Menschheit, eine Sünde gegen die Rächstenliebe, einen Abfall vom Christentum . . . . den modernen Patriotismus überlassen wir also unserm alten Better, dem deutschen Michel, und den mag man uns mit seinem Nationalitätsschwins del vom Leibe halten.

Jesuit Lehmkuhl erklärte (Stimmen aus Maria-Laach, 1876, S. 195): Der Staat ist verpflichtet, katholisch zu sein.

"Civilta cattolica" (offizielles Zentralorgan des Jesuitenordens, am

1. Juli 1871):

Der Papst ist nach göttlichem Rechte ber höchste Ordner und Leiter der christlichen Staaten. Er hat das Recht, die driftlichen Fürsten, die ihre Gewalt migbrauchen, zur Nechenschaft zu ziehen, zu strafen, eventuell abzuseten.

Pius XI. (gegen das moderne Kețertum It. "Germania" vom 18. März 1931):

Was in der Tat sind die Konfessionen, die sich als akatholisch und protestantisch bezeichnen, wenn nicht ein überledtes Ketzertum, das noch in unseren heutigen Tagen vorhanden ist.

- Der "Osservatore Romano" (amtliches Organ bes Vatikans) am 24. Mai 1919: Die Wirksamkeit des Heiligen Stuhles während des Krieges betätigte sich beständig zugunsten der Ententemächte. . . .
- Telegramm des baherischen Gesandten am Batikan, von Ritter, an die Münchener Regierung am 14. Juli 1914 (Baher. Dokum. zum Kriegs-ausbruch):

Papst billigt scharfes Vorgehen Osterreichs gegen Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit Rußland russische und französische Armee nicht hoch ein.

Telegramm des Papftes Pius X. an Hiterreich, 1914:

"Das Unsehen Seiner Apostolischen Majestät könne leiden, wenn der österreichische Kaiser nicht Genugtuung für den Mord an dem österreichischen Thronfolger fordere...."

Civilta cattolica bom 4. April 1919:

Die traditionellen Sympathien und die realen Interessen des Katholizismus machten es dem Papst unmöglich, sich auf die Seite der Mittelmächte zu stellen . . . Keinesfalls konnte der Papst einen Sieg der Mittelmächte wünschen . . . Nicht ohne Schrecken konnte der Papst an die Perspektive eines endgültigen Sieges Deutschlands denken.

Papst Beneditt XV. an Kardinal Amette, Paris (Acta Apostolicae Sedis Nr. 12, 1919):

Bon Frankreich aus möge sich Gottes Gnade über die ganze Welt er-

gießen; was menschliche Klugheit auf der Versailler Konferenz begonnen, möge die göttliche Liebe veredeln und vollenden.

Der rheinische Zentrumsabgeordnete Naden:

Wir vom Zentrum haben die Revolution gemacht.

Der Führer des preußischen Zentrums, Beg, erklärte:

Der Nationalsozialismus ist der Feind.

Reichstanzler Mary (Zentrum) im Herbst 1923:

Der Sieg ber Böltischen Bewegung ware schlimmer als ein verlorenet Krieg.

**Bapst Bius IX. sagte 1874 zu einer internationalen Pilgerversammlung:** Bismarck ist die Schlange im Paradiese der Menschheit dieses Reiches, das wie der Turm zu Babel Gott zum Trop errichtet wurde, und zur Verherrlichung Gottes vergehen wird.

"Rheinisches Volksblatt" fcrieb am 15. März 1919:

Ob die rheinische Republik, die unbedingt kommen wird.... An dem rheinischen Freistaat ist der Verband der Siegermächte (vor allem Frankreich) in gleicher Weise interessiert, wie das Deutsche Reich.

**Prälat Dr. Kaas** zum Delegierten Oberst Cochet in Trier: "Wann werfen Sie endlich das preußische Gesindel hinaus?"

Die österreichische katholische Zeitschrift "Das Reue Reich", 30. Oktober 1921: "... wir Süddeutschen haben jedenfalls kein Interesse daran, uns auf das eng nationalistische Deutschland festzulegen."

Deutschöfterreichisches Bonifatiusblatt, Sfterreich:

Der dümmste Stolz ist der Nationalstolz, da er nichts weiter als ein tierisiches Rassebewußtsein darstellt, . . .

Salzburger Pfarrblatt:

Wir sind entweder papstlich, römisch, ultramontan oder wir sind nicht. Die liberale Unterscheidung zwischen Katholiken und Ultramontanen, d. h. papstlichen, ist widersinnig, die Katholiken, die nicht ultramontan sind, sind Verräter.

Papit Pius XI. im Jahre 1926:

Ich und einige Kardinäle sind Judenfreunde und unterstützen die Gesellschaft der Freunde Israels im Kampse gegen den Antisemitismus. Es ist gegen das katholische Prinzip, die Juden zu versolgen. Die Juden sind ein göttliches Volk und von hoher Intelligenz.

Papst Pius XI. entbietet dem katholischen Klerus von Polen "Segen": Bolen hat trot aller Unterdrückung durch die seindlichen Mächte des Unglaubens treu und unerschütterlich zur heiligen katholischen Kirche gehalten. Mit Dankbarkeit und Kührung erinnert sich heute der Heilige Stuhl der großen unschätzbaren Verdienste des polnischen Volkes in dem heiligen Kampf gegen die feindlichen Mächte des Heidentums und Protestantismus.

Der baherische Zentrumsführer Orterer auf dem Katholikentag in Köln, 1903:

Wir sind alle Jesuiten, und ich bin ein Erziesuit.

"Germania" bom 13. Januar 1933:

"... daß es für den Katholiken nur ein Reich gibt, das ift bas Imperium sacrum romanum. Dieses Reich bulbet kein anderes neben sich."

Papst Pius X. in seiner Allofution 9. November 1903:

... jeder billig Denkende erkennt, daß der römische Papst von dem Lehramte, das er in bezug auf Glauben und Sitten besitzt, das Gebiet der Politik keineswegs trennen kann.

Hannoveriche Bolkszeitung (Zentrum) vom 25. Juli 1931:

"Jeder Katholit muß sich um Politit tummern" mahnte Papst Pins XI. Politit ift von Religion nicht zu trennen: hinter jeder politischen Betätigung steht eine Beltanschauung, eine Religion: Glaube oder Unglaube.

Jesuitenpater Friedrich Mudermann (Hann. Bolkszeitung vom 17. Dezember 1930):

"Es ift boch ersichtlich, wie sehr gerade heute die politischen Fragen mit religiösen auf das Innigste verbunden sind."

Hannoversche Volkszeitung vom 12. September 1930. Konferenz der Geistlichen der Diözese Naderborn:

"4. Gegenüber Strömungen, die bewußt darauf hinausgehen, Politik und Weltanschauung zu trennen, erklärt der Klerus einmütig, daß er eine Trennung von Politik und Wirtschaft für unmöglich hält und deshalb entschieden ablehnt."

Der spätere badische Zentrumsführer Professor Bug auf dem Katholikentag 1851:

Es ist unser Ziel, Preußen, die "Burg des Protestantismus", durch die katholischen Vereine, "die Mauerbrecher der Kirche", zu Fall zu bringen. ... Mit einem Netz von katholischen Vereinen werden wir den altprotestantischen Herd in Preußen von Osten und Westen umklammern und die katholischen Provinzen, die zur Schmach aller Katholisen der Mark Brandenburg zugeteilt worden sind, befreien und die Hohenzollern unschählich machen."

#### Dr. P. Chrhsostomus Bauer (Baher. Aurier, 8. März 1930):

Der Zar ift tot... an die Stelle des Zaren ift der Bolschewismus getreten mit seiner blutigen unmenschlichen Verfolgung aller Keligion.... Aber sollte nicht gerade darin die religiöse Sendung des religionslosen Bolschewismus liegen, daß er die vielsach undewußten und unschuldigen Träger des schismatischen Gedankens verschwinden läßt, sozusagen reinen Tisch macht und damit die Möglichkeit gibt zum geistigen Neubau? Das ist die Macht, die nur das Böse will und doch das Gute schafft.

Bürzburger Zentrumsblatt, Nr. 83, 1922 (Frankische Bolksmacht):

"..."Si vince la Russia, vince le chisma" kennzeichnete einmal Pius X. die kirchengeschichtliche Bebeutung des Weltkrieges." "Die Niederlage des zarischen Kußland war auch die Niederlage des Schisma."

Mudermann, S. J. in der "Germania" am 26. Juli 1924:

"... Bolschewismus ist die oft nicht begriffene, noch öfter völlig falsch ge-

leitete, aber im Grunde doch naturhafte Jugendbewegung neuer Menschheit.... Den Aufstieg selbstbewußt gewordener Wenschen verhindern wollen, wäre ein Schlagen wider die Natur."

Die "Baherische Boltszeitung, Nr. 284, 1924 bringt u. a. folgenden Paffus

aus dem bischöflichen Amtseid:

Die Freiehrer, die vom apostolischen Stuhl Getrennten, die Empörer wider unsern Herrn und seine Nachfolger, werde ich nach Kräften versfolgen und bekämpfen.

**Pater Alohs Mager** sagt in einem Geleitwort zu der Schrift "Alphons Maria Ratisbonne — ein neuer Bruder im Herrn" (1926 erschienen im Thea-

tiner-Verlag München-Rom):

"... Die Gerechtigkeit muß zur Liebe erhoben werden, so fordert es die Offenbarung. Sie ist und bleibt das alle verpflichtende neue Weltgesetz. Nichts aber widerspräche der Weltordnung der Liebe schärfer als jede Art von Nationalismus. Durch die Augen der Offenbarung, der katholischen Lehre gesehen ist der Nationalismus geradezu eine Herte zu nennen. . . Die Juden sind infolge ihrer jahrtausendalten Kultur ein geistig hochwertiges Volk, das alle anderen jüngeren Kulturvölker durch geistige Überlegenheit überragt. Sie sind ebenso große Verstands, wie Willensmenschen. Auf allen Kulturgebieten verdanken wir ihnen hervorragende, wenn nicht epochemachende Leistungen. Nur ein für Gerechtigkeit unsempfindlicher Haß, wie er die treibende Kraft des Antisemitismus ist, kann diese Tatsache verkennen. Ihre geistige Kulturüberlegenheit befähigt den Juden in besonderer Weise, als Führer aufzutreten. . . Im Lichte der Liebe betrachtet ist der Antisemitismus nicht nur ein Häresie, sondern geradezu ein Verbrechen."

Professor Pfeiffer in der katholischen Zeitschrift "Heimat und Bolk", Nr. 13, 1930:

Wahre Vaterlandsliebe bekundet sich heute darin, daß man seine ganze Kraft einsett, das Volk von dem undeutschen Nationalismus zu befreien.

Pater Beig in der Zeitschrift "Schildwache", Nr. 33, 1928:

Wer wahrhaft katholisch ist, der muß universell, allgemein sein, hinaus über alle Berge, frei von allen Schranken des Nationalismus . . ., mit einem Wort ultramontan.

Der Zesuit Liberatore schrieb 1870 (La chiesa e lo Stato):

Man mag den Staat erheben, wie man will, mag man seine Hoheit noch so sehr steigern, seine Unterordnung unter die Kirche kann nicht in Abrede gestellt werden. . . . Dem Pahst müssen die bürgerlichen Herrscher untergeordnet sein. . . . Der Pahst ist der höchste Richter der bürgerlichen Gesetze.

In dem jesuitischen Prachtwert "Imago primi Saeculi" (Antwerpen 1640):
... Gewiß leugnen wir nicht, daß von uns ein bitterer und ewiger Kampf
für die katholische Keligion gegen die Keherei aufgenommen ist.... Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren.

Der Borsisende der Zentrumspartei, Prälat Kaas, erklärte:

Ich erkläre mit allem Nachbruck, daß für meine politischen Freunde nicht

nur aus realpolitischen, sondern auch aus ethischen und grundsätlichen Erwägungen eine Aufrüstung nicht in Frage kommt.

Pater Strathmann:

Man muß, um den Krieg auszumerzen, den Landesverteidigern die Hand zum Gruß verweigern.

## ROM - Sittlid

**Dr. Moufang schreibt** (zitiert in "Modernes ABC" von Fr. X. Brors, S. J., 1932):

Es gibt bennach keine "Jesuitenmoral", keine Sittenlehre, welche ben Jesuiten eigentümlich wäre und sich von der Doktrin (Lehre) der katholischen Kirche unterschiede. Wer die Gesellschaft Zesu einer "leichtfertigen und korrumpierten" Moral anklagt, greift die katholische Kirche an, welche keine andere Moral hat und die der Zesuiten duldet (Aktenstücke S. 107).

Sesuitenpater Jacob Grätter, 1738 (Opera, tom. 11, pag. 21, Regensburg 1738):

Was Lehre der Jesuiten ist, kann nicht aus unklarem Geschwätz, sondern aus ihren eigenen Büchern, die durch Gottes Gnade bereits in großer Zahl vorhanden sind, beurteilt werden.

Der Zentrumsabgeordnete Graf Prajoma am 11. Januar 1913 im Preußisionen Abgeordnetenhaus:

Die Moral der Jesuiten ist die Moral der katholischen Kirche, mit dieser Moral müssen Sie sich nun einmal abfinden.

Camargo, Jesuitenpater, schreibt über die Moral seines Ordens:

Es ift beklagenswert, daß die Gegner der Gesellschaft Jesu ihr, ohne zu lügen, vorwerfen können, daß nur die Jesuiten jenen Probabilismus, der die Duelle alles Lazismus und aller Sittenverderbnis und von dem apostolischen Stuhl beinahe schon ausdrücklich verdammt worden ist, noch zu verteidigen fortsahren, ja eifrig fördern und verbreiten.

Pind XI. verkündete im Frühjahr 1929, daß jeder Katholit, "der zweimal wöchentlich in der Basilika für die Ausrottung der Ketter betet, den vollkommenen Ablaß erhält".

Pater Picotin (aus dem Aleinen Katechismus, erschienen bei Guirodet, Paris 1929):

Wäre es so, liebes Kind, von großer Wichtigkeit, zum Heile der Seele das Heilige Inquisitionsgericht wiederherzustellen? — Antwort: Ja, das ist ein Ziel, dem alle Gläubigen zustreben müssen. Welches sind die Ratschläge der Väter in dieser Beziehung? Antwort: Man muß durch den Tod ansrotten, sie totschlagen, verbrennen, zerreißen, rädern, niedermețeln....

In einer vom papstlichen Prälaten herandgegebenen Monatdschrift, 1895: D ihr gesegneten Flammen der Scheiterhaufen! Durch euch wurden nach Vertilgung weniger ganz und gar verderbter Menschen Tausende und aber Tausende von Seelen aus dem Schlund des Jrrtums und der ewigen Verdammnis gerettet!... O erlauchtes und ehrwürdiges Andenken Thomas Torquemadas!

Auf dem Sause der Inquisition in Sevilla stand zu lesen:

... Erster Großinquisitor war Bruder Thomas Torquemada aus dem Predigerorden. Gebe Gott, daß die Jnquisition zum Schutz und zur Bermehrung des Glaubens Bestand habe bis ans Ende der Welt.

Thomas von Aquino (Summa theologiae):

Die Ketzerei ist eine Sünde, wegen derer man verdient, nicht nur von der Kirche durch die Erkommunikation, sondern auch von der Welt durch den Tod ansgeschiossen zu werden.

Ignaz von Döllinger:

Die Jesuiten sind die Fleisch und Blut gewordene Superstition verbunden mit Despotismus. Die Menschen beherrschen mittels des ihnen dienstbar gewordenen Papstes, das ist ihre Aufgabe, ihr Ziel, ihre mit Meisterschaft geübte Kunst. Daher das Streben, die Religion zu mechanisieren, die Seelendressur zum unbedingten blinden Gehorsam.

Der Jesuit Oldra sagte 1927 in Turin:

Da die Kirche alle Quellen christlicher Geduld erschöpft hat, da jeder Berjuch der Überzeugung, jeder geistige Anreiz, jeder materielle Stachel ohne Wirkung bleiben und da die Schuldigen ihre häretische Propaganda sortsethen... so bleibt der Kirche nichts anderes übrig, um sich und ihre Mitglieder zu verteidigen, und um die Härefie dem Gehorsam gegen die katholische Lehre und der wahren Interpretation zu unterwersen, als zu dem äußersten Beispiel der Todesstrafe ihre Justlucht zu nehmen.— Denken Sie an die Kehereien der Waldenser, Albigenser, Anglikaner, Lutheraner und aller dieser Bandalen, die auf christliches Blut begierig sind; bedenken Sie, daß ein Keher schlimmer ist als der größte Berbrecher, und Ihr Gewissen wird nicht mehr beunruhigt sein von einer notwendigen Todesstrase, um alle schlechten Keime jener moralischen und materiellen Infektion zu entfernen.

Der Jesuit De Luca schreibt:

Die Darbietung materieller Gewalt bis zur Tötung z. B. des Ketzers, ist ein notwendiges Mittel für das Seelenheil der Christgläubigen. . . .

Der Jesuit Wenig (1875):

Die Verhängung der Todesstrase über Häretiker ist wenigstens nicht ungerecht gewesen, da das Verbrechen der Häressie nur durch die Todesstrase gebührend gesühnt und mit Ersolg für die kirchliche und bürgerliche Gesellschaft unschädlich gemacht wird. — Es lebe die kirchliche Inquisition!

Die Heilige Schrift, übersett von Dr. Joseph Franz von Allioli, Text der vom apostolischen Stuhl approbierten Ausgabe, 1932:

Der Herr wird alle Krankheiten von dir wegnehmen, und die überaus bösen Seuchen Ugyptens, die du kennest, wird er nicht über dich bringen, sondern über alle deine Feinde; und du wirst alle Bölker auffressen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Dein Auge schone ihrer nicht . . . (5. Mosis 7, 15—17).

Aber jene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet herbei, und ermordet sie vor mir. Und nachdem er dieses gesagt hatte, ging er voran, nach Jerusalem hinauf (Neues Testament, Lukas 19, 27/28).

Wenn ich mein Schwert wie den Blit schärfe, und meine Hand zum Gerichte greifet, will ich Rache an meinen Feinden üben, und denen, die mich hassen, vergelten. Ich will berauschen meine Pfeile mit Blut, und mein Schwert soll Fleisch fressen, Blut der Erschlagenen und Gefangenen, Blut der Feinde entblößten Hauptes (5. Mos. 32, 41/42).

Fürchte sie nicht, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und schrecklicher Gott; er wird diese Bölker ausrotten vor deinen Augen

allmählich, eines nach dem andern (5. Mos. 7, 21/22).

Glaubet ja nicht, daß ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich din gekommen, zu trennen den Menschen wider seinen Bater, die Tochter wider ihre Mutter, und die Schnur wider ihre Schwiegermutter; und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein (Neues Testament, Matth. 10, 34—36).

# H. H. Bifchof Dr. Baumann lt. Westfälischer Bolkszeitung vom 28. April 1934:

"... Ganz besonders muß immer wieder empfohlen werden die Lektüre der Hl. Schrift, die in ihrer Ganzheit Gottes Wort ist, weil sie unter dem Beistand des Hl. Geistes niedergeschrieden ist.... Auf dem positiven Christentum müssen wir unseres Volkes Zukunft ausbauen...."

Theodor Haeder in der Zeitschrift "Der Brenner", Innsbrud, 13.Folge, 1932: Es war Liberalismus, der Luther am Leben ließ. Wäre er verbrannt worden, wie wenige Jahrzehnte vor ihm noch Johann Huß, welch ein feuriger Akt der Liebe wäre das gewesen, der Liebe gegen Gott, der Liebe gegen die Kirche, der Liebe gegen die Christenheit, der Liebe gegen das Kömische Reich Deutscher Ration.

Kardinal von Faulhaber in München am 2. Dezember 1930: Wenn die Welt aus tausend Wunden blutet und die Sprachen der Bölker verwirrt sind, wie in Babylon, dann schlägt die Stunde der katholischen Kirche.

Math. Stot, Trib. poenit., 1756, S. 368, Nr. 107:

Man darf nach einer wahrscheinlichen Meinung handeln, obgleich man fürchtet, daß die entgegengesete an sich wahr, die gewählte aber falsch ist (Probabilismus. H.L.).

**Ludov. Wagemann,** Syn. theol. mor., 1762, S. 81, Nr. 76: Der Probabilismus hat die größere Autorität für sich, da Raßler mindestens 230 Theologen anführt, die nach der weniger wahrscheinlichen Meinung urteilen, Esparza jedem Gegner 10 Probabilisten gegenüberzustellen imstande ist.

Matteo Liberatore, La chiesa e lo Stato, Reapel 1871, E. 205: Es ist wahr, daß aus der Berpflichtung, den Zweck zu erreichen, das Recht erwächst, die zur Erreichung besselben nötigen und nützlichen Mittel sich zu verschaffen.

Car. Ant. Casnedi, Crisis theol., 1711, I, § 2, S. 178: Gott verbietet nur den Diebstahl, wenn man ihn als bose, nicht aber, wenn man ihn als gut erkannt hat.

Lehmfuhl, Theol. mor., 6. Aufl. 1890, I, n. 772:

Frei von Lüge ist häufig die Mentralrestriktion; ... die Zurückehaltung des Sinnes der Worte oder seine innerlich gemachte Bestimmung. — Denn wie die Worte gesprochen werden, ... bringen sie den wahren Sinn, den der Sprechende innerlich hat, zum Ausdruck, wenn auch nicht klar und bestimmt. Daß sie aber von dem Hörer nicht in ihrem vollen Sinne verstanden werden, wird vom Sprechenden beabsichtigt, und zwar mit Recht, und daß sie vielleicht positiv falsch verstanden werden, wird zugelassen. Etwas von der Wahrheit wird also verheimlicht, was aus gerechter Ursache oft geschehen darf, ja muß.

Ballerini=Palmieri, Opus theol. mor., Prati 1892, II, 415:

Die allgemeine Lehre der Theologen ist, daß man aus gerechter Ursache sich auch beim Eid der Doppelsinnigkeit und Zweidentigkeit bedienen darf. . . . Der Hörende wird zwar getäuscht, aber wir lassen nur zu, daß er sich selbst in Frrtum führt.

Seite 418: Es ist erlaubt, etwas Falsches laut zu beschwören, wenn man leise einen Zusatz macht, wenn nur irgendwie wahrgenommen werden kann, daß ein Zusatz gemacht wird, obwohl der Sinn des Zusatzes nicht verstanden wird.

Com. Boit, Theol. mor., 1769, S. 345:

Der Beichtwater muß mehrere Regeln zur Hand haben, wodurch er den Beichtkindern, so oft es nötig ist, über die Art und Weise, die Wahrheit zu verhehlen, Anleitung erteilt, wie sich z. B. eine Chebrecherin zu verhalten hat, wenn sie von ihrem Gatten aufgefordert wird, eidlich zu erhärten, daß sie die eheliche Treue nicht gebrochen habe.

Joh. Petr. Gury, Casus conscientiae, 1865, S. 535:

... Muß die Frau den Beichtvater anzeigen, weil er sie zu einer läßlichen unkeuschen Handlung verführt hat? Antwort: Rein, wenigstens nicht nach der wahrscheinlicheren Meinung. Der Grund ist, weil zur Anzeige des Berführers erforderlich ist, daß die Handlung der Verführung eine Todsünde sein muß, derart, daß die Frau glauben müßte, sich schwer daburch vergangen zu haben.

Petrus Alagona, Summae theol. comp. 1620. Ex prima S. 244: Auf Gottes Befehl darf man einen Unschuldigen töten, stehlen, Hurerei treiben, denn er ist der Herr über Leben und Tod und alles; mithin ist es Schuldigkeit, sein Gebot zu erfüllen.

**Georgius Gobat, Opera moralia, 1700/01, II, 328:**Sin Sohn darf sich über den Mord seines Baters, den er in der Trunkenheit verübt hat, freuen, wegen des ungeheuren Reichtums, der ihm dadurch erblich zufällt.

3. P. Moullet, Comp. theol. mor., 1845, I, 110:

Wenn sich jemand an der fleischlichen Verbindung mit einer Chefrau ergötzt, nicht weil sie verheiratet, sondern weil sie schön ist, und wenn er von dem Umstande der Che abstrahiert, so schließt diese Ergötzung nach mehreren Autoren nicht die Bosheit des Chebruchs ein, sondern der einfachen Hurerei.

Theologia Moralis S. Alphonsi Mariae de Liguori, Doctoris ecclesiae (1800) - Sämtliche Berke des heiligen Bischofs und Kirchenlehrers Alphons Maria von Liquori. Dritte Abteilung: Moraltheologische Berke:

Begeht derjenige, der sich mit dem Teufel in Gestalt einer verheirateten Frau, einer Nonne, oder einer Berwandten fleischlich vermischt, zugleich Chebruch, Sakrileg oder Blutschande? Nach sehr prodabeler Ansicht: nein, wenn sich der Betreffende nämlich an dem Weidteufel nicht ergötzt, weil er Nonne usw. ist, sondern nur weil er schön ist.

Die Frage ist, ob der Beichtvater, welcher mit einer geistigen Tochter (Beichttochter) bei Gelegenheit der Beichte eine Sache hatte, dies in seiner Beichte angeben muß. Antwort: Die mehr probable Meinung ver-

neint dies.

Schwören mit einem mehrbeutigen Worte ist keine Sünde, wenn ein triftiger Grund vorliegt, und die Mehrdeutigkeit selbst freisteht, weil, wo ein Recht ist, die Wahrheit zu verheimlichen und sie ohne Lüge verheimslicht werden mag, keine Verletzung des Eides geschieht. Die Mehrdeutigkeit kann dreisacher Art sein: 1. wenn das Wort einen doppelten Sinn hat, z. B. volo bedeutet "ich will" und "ich fliege"....

Wer nur äußerlich schwört, ohne Absicht zu schwören, ift an den Schwur

nicht gehalten.

"Leben des hl. Alfonsus Maria de Liguori", von Dilgskron, Redemptorist: "Es machte einen betrübenden Eindruck, wenn man den Heiligen sah, in Tränen aufgelöst, in unerhörter Gewissensangst; wenn man ihn seufzen hörte: "Wer weiß, wer weiß, ob ich in der Gnade Gottes bin und ob ich mich rette?"...

Die Akten des Selig- und Heiligsprechungsprozesses berichten: "Er beichtete mehrmals im Tage.... Um Lobsprüchen auszuweichen, stellte ersich borniert, stumpssinnig und dumm.... Er trank keinen Tropsen Wasser, ohne vorher den Beichtvater um Erlaubnis zu ditten. An drei Tagen in der Woche aß er nur Wasser und Brot, so daß er vor Hunger kaum ausrecht stehen konnte; von den Fischen aß er nur den Kopf. Häufig nahm er seine Mahlzeiten, einen schweren Stein um den Kals, auf dem Boden sißend und von Kaßen umgeben. Als ihm an einem Freitag wegen seiner Kränklichkeit ein Juhn vorgesetzt wurde (am Freitag darf der Katholik keine Fleischspeisen essen), verwandelte er es durch das Kreuzzeichen in einen Seefisch. Er geißelte sich so fürchterlich, daß er Blut vergoß wie ein geschlachtetes Kalb, und einen Muskel der Hünkte so verletzte, daß er hinkte. Dazu trug er einen Bußgürtel mit spihen Stacheln und eine Kette mit Hächen um die Lenden. Eine Kiste voll von Geißeln und Marterwerkzeugen stand unter seinem Bette."

**Der römische Krälat Lodovico Sergardi** (J. Leone, Roma empia, Mailand 1862, S. 303):

Ich selbst habe beim Durchlesen der Moraltheologie des Jesuiten Sanchez mehr Verworfenheit in seinen Schriften erlernt, als die ausgeschämteste H... mir hätte beibringen können. Der geile Horaz und der wollüstige Tibull wären, mit Sanchez verglichen, für Mädchenschulen geeignet.

Pfarrer Cg. Kirchsteiger, Salzburg, schreibt in einem Aufsat, veröffentlicht 1907:

Bor mir sind seit 20 Jahren viele Priester in der Beichte gekniet als Menschen. Ja, als Menschen. Mag der Priester noch so stolz durch die Lande gehen als mächtiger Stellvertreter Gottes, . . . im Beichtstuhl wird er

wieder Mensch....

Zwingt nicht auch uns Priester ein Gesetz zur fortwährenden Sünde? Das Gesetz des Zölibates? Wer das leugnen will, der ist noch nicht 20 Jahre im Beichtftuhl gesessen und hat noch nicht die Beichten vieler Priester und noch mehr Beichten von den Opfern priesterlicher Lüste aufgenommen. Priester, die ich für Heilige gehalten, entpuppten sich im Beichtstuhle als arme, gebrechliche Menschen. . . .

Der berühmte katholische Theologe 3. v. Döllinger, München, schreibt:

"Wie es aber jett seit dem 18. Juli 1870 in der römischen Gemeinschaft aussieht und was für die nächste Zeit zu erwarten ist, mögen Sie daraus ersehen, daß das Monströseste, was je auf dem Gebiet der theologischen Lehre vorgekommen, ohne eine einzige dagegen laut werdende Stimme hat vollbracht werden können, ich meine die feierliche Proklamierung des Alfons von Liguori zum Dr. ecclesiae — des Mannes, dessen falsche Moral, verkehrter Marienkult, dessen beständiger Gebrauch der krasselten Fabeln und Fälschungen seine Schriften zu einem Magazin von Irrtümern und Lügen macht. Mir ist in der ganzen Kirchengeschichte kein Beispiel einer so furchtbaren, so verderblichen Berwirrung bekannt, und dazu schweigt alles, und in allen Seminarien wird die nachwachsende Generation des Alerus mit diesen Büchern vergistet."

- Pfarrer Jeremiah Crowley schreibt in seinem Werke "The Pope", S. 224: Die Theologia Moralis des unter die Heiligen versetzen Liguori enthält eine Unmasse sinnlicher Abscheulichkeiten, wie nur die Hölle selber solche hätte vorschlagen können. Der Priester ist verpflichtet, die beichtenden Mädchen und bußfertigen Frauen in der widerlichsten Weise auszufragen. Richt nur ihre geheimsten Handlungen, sondern auch ihre innersten Gebanken müssen in allen Einzelheiten dem im Beichtstuhl sitzenden sinnlichen männlichen Monstrum offenbart werden. ... hätten die Männer der zivississierten Welt eine Ahnung, welch unanständige Fragen. ... jungen Mädchen und Frauen von reinstem Wesen zur Beantwortung vorgelegt werden, so würden sie diesen unter dem Deckmantel der Keligion verübten Schändlichkeiten ein rasches Ende bereiten.
- Nach ben **Drbenssatungen der Jesuiten** ist der Jesuitengeneral der "Christus quasi praesens" = der gleichsam gegenwärtige Christus! "et in illo Christum, veluti praesentem agnoscant, et quantum decet venerentur."

"Die Untergebenen aber muffen dem Ordensgeneral stets in allem geshorchen, indem sie in ihm Christus gleichsam gegenwärtig erkennen

und fo, wie es fich geziemt, göttlich berehren."

"Treten wir in den Orden, so sollen wir beherzigen, daß wir unseren Willen in das Grab legen... der unvollkommene Gehorsam hat zwei Augen; aber zu seinem Unglück. Der vollkommene Gehorsam ist blind. Seien wir also so, als wären wir gänzlich tot. Eine Leiche sieht nicht."

"Hauptzweck ist der Arieg gegen die Ketzerei. . . . Friede ist ausgeschlossen. . . . . Auf sein (Ignatius') Seheiß haben wir auf den Altären ewigen Arieg

geschworen."

Die Heilige Schrift (übersetzt von Dr. Joseph Franz von Allioli), 1932: I. Kor. 7: "Was aber das betrifft, worüber ihr mir geschrieben habt, so ist dem Menschen gut, kein Weib zu berühren; doch um die Hurerei zu vermeiden, habe ein jeder sein Weib, und eine jede habe ihren Mann.

Zertullian (Kirchenschriftsteller):

Weib, du sollst stets in Trauer und Lumpen gehen, den Blick beiner Augen voll Tränen der Reue bietend, um vergessen zu machen, daß du das Menschengeschlecht zugrunde gerichtet hast. Weib, du bist die Pforte zur Hölle. Chelosigkeit muß gewählt werden, wenn auch das Menschenzgeschlecht zugrunde geht.

Drigenes (Kirchenschriftsteller):

Die Che ist etwas Unheiliges und Unreines, Mittel zur Sinnenlust.

Augustinus:

Die Chelosen werden glänzen am Himmel wie leuchtende Sterne, während ihre Eltern den dunklen Sternen gleichen.

Hieronhmus:

Solange man eheliche Gemeinschaft pflegt, kann man nicht beten, ba man ohn' Unterlaß beten soll, soll man nie in der Anechtschaft der Ehe leben; denn die Verehelichten sind Anechte des Weibes und des Fleisches, nicht Christi und des Geistes. Die Chen füllen zwar die Erde an, die Jungsfräulichkeit das Paradies. Die Verehelichten können Gott nicht gefallen, daß sie nach Art des Viehes lebten; Gott erlaube zwar die Che, er wolle aber die Che elosigkeit...

Betrus Damiani, Benediktiner (später Bischof und Kardinal):

Indes rebe ich auch euch an, ihr Schätchen der Aleriker, ihr Lodspeise des Satans, ihr Auswurf des Baradieses, ihr Gift der Geister, Schwert der Seelen, Wolfsmilch für die Trinkenden, Gift für die Essenden, Quelle der Sünde, Anlah des Verderbens! Euch, sage ich, rede ich an, ihr Lusthäuser des alten Feindes, ihr Wiedehopfe, Eulen, Nachtkäuze, Wölfinnen, Blutegel, die ohne Unterlah nach mehreren gelüstet. Kommt also und hört mich, ihr Meten, Buhlerinnen, Lustdirnen, ihr Mistpfützen fetter Schweine. . . .

Theiner, Zölibat und Sittlichkeit:

Basilides: "Che ein Verwahrungsmittel gegen sündhafte Triebe." Valentin, Saturnin: "Che und Kindererzeugung sind Werke des Satans." Tatian: "Che ist Unzucht und Satansdienst..." Origenes, die Zentrassonne für griechisches Christentum, hatte, um in Gesellschaft der Jungfrauen allen Verführungen des Geschlechtstriebes

zu entgehen, sich selbst entmannt.

Weiteren Aufschluß... gibt das Buch der Sündentage, das vom Papst Johann XXII. verfaßt, im 14. und 15. Jahrh. in päpstlichen Offizinen gedruckt und aufgelegt, durch Papst Leo X. im Jahre 1514 in Umlauf gesett wurde. Alles war allen käuflich. Der Höhe der Untat entsprach die Höhe der "geistlichen Gabe" und — der Geldsumme. Claude d'Espence (1511—1571), Doktor der Sorbonne, meinte, daß man aus der gedruckten römischen Geldtage für Verbrecher und Laster mehr Missetaten und Laster lernen könne als aus allen moralischen Handbüchern über Laster... Chavard urteilte über diese 6 Artikel: Niemals wurde flammendere, schändlichere Unsittlichkeit mit mehr Schamlosigkeit verbunden. Für Geld bot man Absolution an selbst für Sodomie....

Johann Anton und Augustin Theiner (in ihrem Buch "Cölibat und Sittlichkeit"):

Eine Synobe von Paris 1074 erklärte alle für Retzer, die den Cheftand der Geiktlichen verbieten würden....

Albertus Magnus (1931 heilig gesprochen):

Niemand bedarf mehr der Medizin gegen die Begehrlichkeit als die Altarbiener: die She ist aber ein Heilmittel gegen die Begehrlichkeit, daher bebürfen am meisten der She die Geistlichen: also muß man ihnen zuerst die She gestatten.

Gerson, Ranzler der Universität Paris, 1423:

Berlett ein Priester ober eine geiftliche Person ihr Gelübde, wenn sie die Pflicht der Keuschheit übertritt? — Das Gelübde der Keuschheit bezieht sich nur auf die Unterlassung der Che, wodurch man sich zur Keuschheit verbindet. Wer daher sich nicht verehelicht, bricht sein Gelübde nicht, wenn er auch noch so schwer sündigt.

Das Tridentinum bestimmt am 11. November 1563 in Sess. 24 can. 10: Wenn jemand behauptet, der Chestand sei vorzuziehen dem jungfräuslichen Stande und der Chelosigkeit, und es sei nicht besser und heiliger, in der Jungfräulichkeit oder in der Chelosigkeit zu leben, als sich zu versehelichen, so sei er verflucht.

### ROM - Religios

"Jgnatius von Lovola, Geistliche Abungen". Nach dem spanischen Urtert

übertragen von Alfred Feder S. J. (Regensburg 1926).

Einleitung: ... Unaussprechlich groß ist der Segen gewesen, der sich von Ansang an aus dem kleinen Büchlein der Exerzitien über die Seelen ergossen hat, so daß man gestehen muß: Hier hat Gott selber die Hand des Verfassers geleitet.

Betrachtung über die Hölle. . . .

Vorübung I. Sie besteht in einer Vorstellung des Ortes; hier soll ich mit Lentich, Rom-Spiegel.

ben Augen der Einbildungstraft die Länge, Breite und Tiefe der Hölle

schauen.

2. Ich bitte um das, was ich begehre; hier soll ich um ein tiefgehendes Gefühl der Strafe bitten, welche die Verdammten erleiden, auf daß, wenn ich je wegen meiner Fehler der Liebe meines ewigen Herrn vergessen sollte, doch wenigstens die Furcht vor den Strafen mir bazu verhelfe. nicht in eine Sünde zu fallen.

Punkt 1. Ich schaue mit den Augen der Einbildungskraft jene gewaltigen Feuergluten und die Seelen wie in brennenden Leibern eingeschlossen. 2. Ich höre mit den Ohren Weinen, Geheul, Geschrei, Läfterungen gegen Christus unseren Herrn und gegen alle Heiligen. 3. Ich rieche mit bem Geruchsinn Rauch, Schwefel, Unrat und faulende Dinge. 4. 3ch koste mit bem Geschmachfinn bittere Dinge, wie Tränen, Traurigkeit und ben Wurm des Gewissens. 5. Ich fühle mit dem Taftsinn, wie nämlich die Feueraluten

die Seelen erfassen und brennen....

Bemerkung. Die erste Ubung soll um Mitternacht stattfinden; die zweite morgens gleich nach dem Aufstehen, die dritte vor oder nach der heiligen Messe, jedenfalls vor dem Mittagessen.... Zusätze, um die Übungen besser zu verrichten und um besser das zu finden, was man begehrt.... Die erste betrifft die Nahrung.... Die zweite betrifft die Weise des Schlafens. . . Die britte besteht in der Kasteiung des Fleisches, indem man nämlich ihm einen empfindlichen Schmerz bereitet; diesen bringt man ihm bei, indem man Bughembe ober Stricke ober eiserne Gürtel am Leibe trägt und wenn man sich geißelt oder verwundet und andere Arten von Strenaheiten übt.

Man lobe sehr die geistlichen Orden, die Jungfräulichkeit und die Enthaltsamkeit, die Che hingegen nicht so fehr wie irgend einen der genannten

Stände.

Wir muffen, um in allem ficher zu gehen, stets festhalten: was meinen Augen weiß erscheint, halte ich für schwarz, wenn die hierarchische Rirche fo enticheibet, überzeugt, daß zwischen Chriftus unserem Serrn, bem Bräutigam, und der Kirche, seiner Braut, derselbe Geift waltet, ber uns zum Heile unserer Seelen leitet und lenkt; . . .

Papft Pius XI. über die Exerzitien des heiligen Zanatius (Aus dem Batikan,

am 28. März 1929. Pius PP. XI.):

Wir haben mit besonderer Genugtuung erfahren, daß in den Oftertagen zu Paris eine Exerzitienwoche unter dem Vorsitz Ew. Eminenz stattfinden soll. . . . Wir freuen uns lebhaft, daß Sie, um die kostbaren Früchte der Exerzitien um so sicherer zu erreichen, zum Gebrauche der Ignationischen Exerzitien ermutigen, die Unsere Vorgänger seit Paul III. empfohlen haben.... Wir selbst haben mehrere Male diese heilige Wirksamkeit an Uns erfahren, und Wir haben Uns Rechenschaft geben können von dem Fortschritt in der Vollkommenheit, den die Seelen erwirken können, wenn fie ihnen folgen. . . .

Die Hölle (im Anschluß an die Scholastik dargestellt) von Dr. Joseph Bauk, a. ö. Professor der Theologie an der Königlichen Universität zu Münster. — Mit kirchlicher Approbation, Mainz 1905.

Vorwort.... Heilsame Furcht soll mit der Hoffnung stets im Bunde sein....

Lehre der Vernunft über das Dasein der Hölle.... Daß Gott bei der Bestrasung des Sünders zugleich auch medizinelle Zwecke verfolgt, um sowohl den Sünder selbst, solange es möglich ist, als auch andere heilsam zu erschüttern und daß er somit auch aus Barmherzigkeit und Güte straft, versteht sich ganz von selbst.... Auch selbst die angedrohte ewige Strafe verhängt Gott in erster Linie nur aus Güte und in zweiter Linie wegen seiner Wahrhaftigkeit und Treue.

Srtliche Bestimmung der Hölle. — . . . Auf das Innere der Erde als Sitz der Hölle weisen ferner jene so zahlreichen altestamentlichen Stellen hin, in denen konstant von den Abgestorbenen gesagt wird, daß sie zum School hinabsinken, hinabsahren, hinabsteigen, hinabgestürzt werden. Also die Hl. Schrift leitet uns an, die Hölle in der Tiefe zu suchen. Der Gedanke an die Hölle ist erschütternd für Gerechte und für Sünder.

Das Bewußtsein aber, daß die Hölle uns so nah, daß ihre grausigen Flammen hart unter unseren Füßen drohend lodern; daß ein näherer oder entfernterer Zusammenhang besteht zwischen dem, was wir an der Oberstäche beobachten und dem, was die entsetliche Tiefe birgt; daß es der Hölle Schloten sind, die vor unseren Augen gistig qualmen; daß die Niesenwogen ihres ewigen Feuermeeres aus der Tiefe herauf die Erde, die uns trägt, in banger Angst erzittern machen, das alles dürste wohl geeignet sein, jenen erschütternden Eindruck nicht wenig zu verschärfen.

Will also ber heilige und weise Gott ben Zweck, so will er auch die Mittel, die geeignet sind, die freien Geschöpfe zur Beobachtung der sittlichen Ordnung wirksam anzuspornen und vor Störungen derselben tunlichst abzuschrecken. Zu diesen Mitteln aber gehören sowohl ewiger Lohn, als auch ewige Strase. Wir sagen ewige Strase, weil für den angedeuteten Zweck gerade sie am angemessensten erscheint, weit angemessener als irgendeine zeitliche Strase. Lehrt uns ja die Erfahrung von Jahrtausenden, daß Millionen Menschen an die ewige Strase glauben und nichtsbestoweniger fortsahren, gegen Gott und sein Gesetz zu freveln. Gäbe es nur eine zeitliche Strase, so würde das Gebäude der sittlichen Ordnung im Sturme der Gottlosigseit wohl ganz und gar in Trümmer gehen.

... die ewigen Strasen... verherrlichen Gott und seine erhabenen Attribute, und eben diese seine eigene Verherrlichung, nicht aber die Dual als solche, gereicht Gott zur Wonne.

Fordern überdies, daß Gott das fündige Wesen vernichte, um es der verdienten Strafe zu entziehen, heißt von ihm fordern, daß er um des Wohlseins des Geschöpfes willen auf seine ewige Verherrlichung verzichte und die Glückseligkeit des Geschöpfes ebenso hoch, oder vielmehr noch höher stelle, als die eigene Ehre. . . .

Lohn und Strafe sind weiterhin von Gott geordnet, damit der Mensch

vom Bosen abgehalten und zum Guten aufgemuntert werde.

**Der Zustand der erbsündlichen Kinder.** — Es werden also zunächst jene Kinder wahrhaft menschliche Leiber erhalten, und diese Leiber werden die Entwicklungsstufe des blühenden Mannesalters haben, sie werden

gesund, wohlproportioniert und schön sein; sie werden auch unverweslich sein, ohne Bedürfnis nach Speise und Trank, denn sie sollen ja ewig leben. . . . Nach ihrer Auferstehung aber dürfen wir ihnen mit vielen Theologen eine andere, geeignetere Bohnung zuweisen, sei es nun auf unserer Erde, oder sei es sonst wo anders im weiten Bereiche der großen Schöpfung. Wie Christus, so glauben manche, bei seiner ersten Ankunst die Seelen aus der Borhölle befreite, so wird er bei seiner zweiten Ankunst die erbsündlichen Kinder aus ihrer unterirdischen Wohnung heraussühren, nicht um sie in den Himmel aufzunehmen, wie die Pelagianer dehaupteten; auch nicht, um sie in die Hölle zu stürzen, wie einige meinten, sondern um ihnen die Erde als Wohnstätte anzuweisen, damit die Schöpfers heit dieser Erde sie erfrene und ihnen zu frohem Lob des Schöpfers

neuen Anlaß gebe.

Natur des Höllenfeuers. — . . . Wir haben die wichtigsten Beweisstellen kurz zusammengestellt. Sie alle reden ausnahmslos, mit schlichten und einsachen Worten von Feuer, und wir müssen es also der Schrift aufs Wort glauben, was sie sagt. . . Sie nennt ferner eine Reihe von Brennmaterialien, deren ein eigentliches, materielles Feuer zu seinem Bestande bedarf: Holz, Stoppeln, Werg, Schwefel. Sie legt endlich dem Höllenseuer die eigentümliche Erscheinungssorm und die eigentümlichen Wirtungen des irdischen Feuers dei: dasselbe flammt, es wirbelt Rauch auf, es glüht, quält, verbrennt, verzehrt. Nehmen wir hierzu noch die Bemerkung, daß Gott durch seinen Hauch das höllische Feuer ansacht und in Glut erhält, dann wird man gestehen müssen, daß eine noch klarere Sprache von der H. Schrift billigerweise nicht erwartet werden kann. . . . Daß das Höllenseuer das Fleisch quält, wie bei Judith 16,21 gesagt wird, sei nur

im Vorübergehen erwähnt.

Vom Standpunkt der Naturwissenschaft aus erhebt sich gegen die vorgetragene Lehre keine Schwierigkeit. . . . und es fehlt auch jedes Anzeichen, daß die Kirche die Ausdrücke Feuer, Flammen, Glühen, Brennen in irgendeinem anderen uneigentlichen, bilblichen Sinne verstanden wissen wolle, in einem Ginne, den Bater und Theologen einmütig ablehnen. - Gott hätte, so entgegnen wir, ohne Zweifel auch ein anderes Mittel wählen können; er hat's in seiner Weisheit aber nicht gewollt. Er hat das Feuer angeordnet, damit für Geister und Menschen, für Seele und Leib ein gemeinsames, schrecklich peinigendes Strafmittel gegeben sei. — Da die Teufel sich vielsach außerhalb der Hölle aufhalten, so fragt es sich, ob ihre Anwesenheit in den irdischen Regionen eine Unterbrechung der positiven Strafe zur Folge habe ober nicht. . . . Suarez gibt zur Antwort, das Höllenfeuer könne in die Ferne wirken und tue dieses tatsächlich im angegebenen Falle. Wie Chriftus durch das Organ seiner menschlichen Natur in weiter Ferne Wunder gewirkt habe, so produziere das Feuer der Hölle von der Hölle aus kraft göttlichen Konkurses seine Wirkungen und binde und auäle den verworfenen Geist auch selbst in weiter Ferne. Es ist der göttlichen Vorsehung eigen, bemerkt der hl. Thomas zu diesen

Sist der göttlichen Vorsehung eigen, bemerkt der hl. Thomas zu diesen Stellen, sich der höheren Geschöpfe zur Beförderung der Wohlfahrt der niederen zu bedienen. Deswegen bedient sich Gott nicht bloß der guten Engel zum Heile der Menschen, sondern er bedient sich auch der

**Teufel,** damit dieselben, **die Menschen prüsend und versuchend,** ungeachtet ihrer Sünde nicht ganz nutlos seien für die großen Heilsabsichten Gottes. Und so gibt es für die bösen Geister einen doppelten Ort der Strafe; der eine, die Hölle, wo ein Teil derselben ist, entspricht ihrer Schuld, der andere, die Atmosphäre, wo der andere Teil, entspricht der ihnen von Gott gestellten Aufgabe, die Menschen zu versuchen und zu prüsen.

Indem die Teufel in der angegebenen Weise auf Erden tätig sind, nehmen sie mitunter eine Gestalt an, durch welche sie für das körperliche Auge sichtbar werden.

Die teuflische Umsessenheit empfängt in der Hölle ihre denkbar schauerlichste Gestalt. Der Verdammte befindet sich ja im Reiche Satans selbst; Legionen Teusel umringen und umwohnen ihn; sie bieten alles auf, soweit sie können, um ihn zu schrecken und zu quälen. Sie spotten seiner, verhöhnen ihn; sie peinigen ihn wohl auch mit roher, physischer Gewalt.

Und der Apostel mahnt: Wirket euer Heil in Furcht und Zittern. Wahrhaft goldene Worte schreibt der hl. Johannes Chrysostomus in seiner zweiten

Homilie zum zweiten Briefe an die Theffalonicher:

"Du fürchtest wohl, es sei nicht zeitgemäß, über die Hölle so oft und viel zu reden. Allein durch Schweigen löscheft du der Hölle Flammen niemals aus; das Reden über sie stürzt nicht in sie hinein. Ob du nun redest, ob du schweigest, das Feuer brennt. Um nie der Hölle zu verfallen, sprich immer über sie. Denn eine Seele, die Furcht hat vor der Hölle, wird laut der H. Schrift in Ewigkeit nicht sündigen. Keiner, der die Hölle stets vor Augen hat, wird in die Hölle kommen; jedoch es wird auch keiner ihr entgehen, der sie vergißt, verachtet."

Kardinal Bellarmin, Das Paradies (Der Himmel). Vom heiligen Kirchenlehrer Bellarmin. Herausgegeben von P. Ferd. Chrenborg S. J. 1932:
Das Auge wird sich im himmlischen Vaterlande zunächst am Glanze
und der Schönheit des eigenen Leibes erfreuen. . . . Alsdann werden die
Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Vaters. Welch ein
Anblick, welch ein Schauspiel wird es für die Augen der Seligen sein,
wenn sie ihre Hände und Füße und alle ihre Glieder in Licht erstrahlen
sehen, so daß sie weder der Sonne- noch des Mondeslichtes, noch viel
weniger einer Lampe oder einer Kerze bedürfen, um überall jede Finsternis zu verscheuchen. . . . Es ist auch nicht zu befürchten, daß die Augen durch
den hellen Glanz geblendet werden.

Daß die Seligen im Himmel den Gehörsinn und den Gebrauch der Sprache haben, daran ist gar nicht zu zweiseln. Sie werden wahre und lebendige, in jeder Hischt vollkommene Leiber haben, wie der Leib Christi nach der Auferstehung. Daß man auch im Himmel singen werde, insbesondere das Alleluja, bezeugen uns Tobias und der hl. Johannes in der Geheimen

Offenbarung.

Siebentes Kapitel. Die Freuden des Geruchsinnes.

Im Geruch der Heiligkeit. Das bezeugt der hl. Hieronymus vom Leibe des hl. Hilarion. Er versichert, daß man zehn Monate nach der Beerdigung seinen Leib so unversehrt gefunden habe, als ob er noch lebte, und daß

er einen so lieblichen Wohlgeruch verbreitet habe, als sei er mit kostbaren

Salben einbalfamiert gewesen. —

Die Leiber der Seelen, als wahre und lebendige Leiber, können ohne Zweifel berührt und betastet werden. . . . Doch wird alle unreine Berührung von jenen Leibern fern bleiben, da sie keine Begierde zum Erzeugen mehr empfinden.

Schau der Sünden. Wir werden auch nicht ohne besondere Freude die Sünden und Strafen der Verworfenen sehen. In ihnen wird die Heiligekeit der Frommen und die Gerechtigkeit Gottes wunderbar hervorleuchten. Deshalb spricht der Prophet: "Der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht; er wird seine Hände waschen im Blute der Sünder." Vermehrte Freude. Daher kommt es, daß die Freude der Gerechten sich steigert durch die Erkenntnis der Sünden der Gottlosen. Somit mehrt sich ihre Freude durch die Betrachtung der Gerechtigkeit, welche wunderbar leuchten wird in der Belohnung der Seligen und in der Bestrafung der Berdammten.

Der glorreiche Leib wird geiftig genannt werden und sein, nicht als hätte er nicht wahrhaft Fleisch und Bein, sondern weil er dem Geiste so unterworfen ist, daß er auf einen einfachen Bink des Geistes ohne alle Mühe und Anstrengung sich mit größter Schnelligkeit bewegt, auf und absteigt, geht und kommt und jeglichen Raum durchdringt, gerade als wenn er kein Leib, sondern ein Geist wäre.

**Genußmenschen wählet.** Möchten doch alle, welche ihren Geschmack an geistigen Freuden verdorben haben, wenigstens diese unschätzbaren, ewig währenden leiblichen Güter betrachten, Liebe und Freude dafür gewinnen und sie ernstlich suchen.

Paradiesesschilberung.... "Den stürmischen Südwind vernimmt man dort nicht. Dort weht stets milbe Luft. Keine Nebel können sich dort sammeln. Immer bleibt es heiter und klar. Die Beschaffenheit der Gegend erfordert keinen Regen...."

Frag die Märthrer, soviele ihrer gewesen sind, ob sie gern und bereitwillig durch soviele grausame und bittere Dualen das Paradies erkauft haben! Erkundige dich bei allen Bekennern, ob sie bereitwillig soviele Nachtwachen, soviele Fasten übernahmen, . . . so gern Verfolgungen ertrugen, um das himmlische Paradies zu erwerben? Sie alle rufen einstimmig mit dem Apostel aus: "Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der zukünstigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird!"

Wirklich groß ift Gottes Güte und Freigebigkeit, unaussprechlich auch des Menschen Glück, daß er mit seinem Herrn über den Preis dieses kostbaren Gegenstandes so leicht verhandeln kann! —

Bater Furnig (England), "Apostel der Kinder" in einem seiner Bücher:

(Urteilsspruch Jesu H. L.)

"Nie, niemals wieder wirst du mein Angesicht schauen. Du hast es bei Lebzeiten vorgezogen, dem Teufel mehr zu gehorchen als mir. Deshalb sollst du von dem Teufel in der Hölle gequält werden. Der Rauch deiner Qualen soll Tag und Nacht zu mir emporsteigen. Deine Schmerzens-

schreie sollen mich immer und immer erreichen. Aber ich werde nicht auf

sie hören."

"Nun ist das kleine Kind in einem rotglühenden Dfen. Hört zu, wie es schreit, um herauszukommen! Sieh, wie es sich im Feuer dreht und windet! Es stößt mit dem Kopf gegen den Dfendedel. Es stampft mit seinen kleinen Füßen auf den Boden. Auf dem Gesicht dieses kleinen Kindes erblickt ihr das, was ihr auf allen Gesichtern in der Hölle seht: Berzweiflung, schreckliche und hoffnungslose Berzweiflung!... Gott war sehr gut zu diesem Kinde. Wahrscheinlich sah Gott, daß dieses Kind immer schlechter werden würde, und daß es niemals bereuen würde, und daß es deshalb in der späteren Zeit noch schwerer bestraft werden müßte. So nahm es Gott in seiner Barmherzigkeit schon in frühen Kinderjahren aus der Welt."

Anleitung und Beichtspiegel zur Generalbeicht für Erstemmunikanten. Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit. — Imprimatur 13. Mai 1909: Das Sündenbekenntnis.

Will die falsche Scham dir den Mund verschließen, dann kämpfe dagegen mit aller Macht und denke: "Entweder bekennen oder brennen."

**P. Nazarius Sasse, Gewinnt mehr Ablässe!** Mit kirchlicher Druckerlaubnis, Paderborn 1925:

Der Ablaß ist die Nachlassung zeitlicher Sündenstrafen.

"Kann man die Ablässe benn bloß in der Kirche gewinnen?" — "Nur bann, Herr Sanitätsrat, wenn der Kirchgang ausdrücklich verlangt wird..."... Sind aber an einem Tage mehrere Ablässe zu gewinnen, für die Kirchenbesuch gefordert wird, so muß man für jeden Ablas das

Gotteshaus verlaffen und wieder zurückehren."

Der Kanon 934 bes Kirchenrechts sagt: "Wenn zur Gewinnung von Ablässen Gebet in der Meinung des Papstes vorgeschrieben ist, so genügt das innerliche Gebet noch nicht; ... Kur der Portiunkulaablaß erfordert nach einer neuen Bestimmung vom 10. Juli 1924, daß man mindestens sechs Vaterunser, Gegrüßet und Ehre sei dem Vater in der Meinung des Papstes bei jedem Besuch der Kirche betet. Wenn aber jemand nur im Herzen beten würde, ohne wenigstens die Lippen zu bewegen, so gewänne er den Ablaß nicht..."

Die Rosenkranzablösse. Mit den Perlen des geweihten Brigittenrosenskranzes sind 100 Tage Ablaß verbunden. . . . Mit den Perlen des geweihten Areuzherrenrosenkranzes sind 500 Tage Ablaß verbunden. Gebete zu Jesus Christus. Jesus, du guter Hirt, ziehe durch die heilige Eucharistie alle Menschen in den Schafstall Petri! (Benedikt XV., 15. April 1921).

Arbogast Reiterer, D. T., Stimmen aus dem Jenseits — Die Toten leben (Graz 1932). (Imprimatur. Graecii, die 29. Maii 1920):

Man wird es dem Spiritismus kaum mehr streitig machen können, daß in seinem Garten Swigkeitsblumen blühen, daß er tatsächlich der ungläubigen materialistischen Welt beweist, daß der Mensch doch etwas mehr ist als ein bloßer Affensprößling mit einem reinen Diesseitsleben und Diessestitzglück. Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele ist wissenschaftlich zum Range des festen Wissens erhoben.

Bu welch schrecklichen Konsequenzen es führen müßte, wenn der Glaube, sagen wir das Wissen, daß es keine ewigen Strafen gäbe, allgemein würde, ift gar nicht abzusehen. Ein wildes Austoben des Egoismus geradeso wie beim Materialismus würde einseten... Fällt der wesentliche Unterschied in den Folgen für ein gut oder schlecht verbrachtes Leben weg, so fällt damit auch der Unterschied für Gut und Bös von selbst. Wer wird sich dann noch mühevoll um die Tugend plagen und gegen Leidenschaften ringen, die dem Menschen doch so süß sind? "Es wäre der Tod aller Moralität", sagt Bischof Schneider.

Dr. Robert Klimsch, Leben die Toten? Sind Verstorbene zurückgekommen? (Graz 1932). (Imprimatur. Graecii, die 5. Junii 1920):

Es ist unmöglich, glücklich zu sein, sagt der hl. Bernadus, wenn wir nicht versichert sind von der Dauer des Glückes. Und je größer das Glück ist, welches wir besigen, desto schrecklicher der Gedanke, es zu verlieren. Und der jüdische Philosoph Mendelssohn Moses schreibt: "Wenn es keine Unsterdichkeit gäbe, so wären wir wie das Vieh hieher gesett worden, Futter zu suchen und zu sterben; so wird es in wenigen Tagen gleichviel sein, ob ich eine Zierde oder Schande der Schöpfung gewesen; ... Ist unser Geist vergänglich, so ... ist ein Staat freier denkender Wesen nicht mehr als eine Herde vernunftlosen Viehes, und der Mensch, ich entsetze mich, ihn in dieser Niedrigkeit zu betrachten, der Hossen, ich entsetze mich, dieses Wundergeschöpf! ist das elendste Tier auf Erden, das zu seinem Unglück über seinen Zustand nachdenken, den Tod fürchten und verzweiseln muß. Nicht der allgütige Gott, der sich an der Glückseligkeit seiner Geschöpfe ergötzt, ein schadenfrohes Wesen müßte ihn mit Vorzügen begabt haben, die ihn nur besammernswerter machen."

Kleine katholische Glaubenslehre. Bont August Deneffe S. J., Balkenburg (L) 1932:

Das ganze jetzt lebende Menschengeschlecht stammt von dem einen ersten Menschenbaar.

Welches ist der Zweck der Kirche? — . . . Der Kern des Erlösungswerkes

liegt im Briesteramt.

Die Heilige Schrift enthält nicht nur Gottes Wort, sondern ist Gottes Wort. Allen Menschen obliegt die schwere Berpflichtung, zur katholischen Kirche zu gehören oder sich ihr anzuschließen.

P. Ddo Standinger O. S. B., "Der Heiland ift gut!" (101.—110. Tausend), Salzburg 1931:

Ein Knabe, J. v. St., war nach dem Genuß verdorbener Milch schwer erkrankt; es traten heftige Schmerzen auf, alle Mittel versagten und der Arzt stand ratlos am Bett des Kleinen. Die Eltern waren in höchster Besorgnis, denn man fürchtete für das Leben des Kindes. Da, auf einmal schickt ihm der Großvater, ein Brotestant, ein Bildchen mit dem Jesukind, das an einem von Therese Keumann herstammenden Bild angerührt worden war. Das Bildchen wird dem Knaben ins Bett gebracht und dieser wird zum Erstaunen aller im selben Augenblick vollkommen gesund.

P. Alfons Haendly P. S. M., Religiöse Zeitgedanken, Paderborn 1927 (Imprimatur):

**Sottes Wege.** Es scheint für die Gottheit einen eigenen Reiz zu haben: das Starke durch das Schwache zu beschämen, die Kraft in der Schwach- heit zu vollenden, die Weisheit dieser Welt durch die Torheit des Kreuzes zuschanden zu machen, wie sie es auch liebt, ihren eigentlichen Sieg durch eine scheindare Niederlage zu verhüllen.

Gottes Wille geht seinen Weg unbeirrt und unbehindert, und wer sich

ihm widerspenstig in den Weg stellt, den zermalmt er; . . .

Gott liebt den Menschen selbst dann noch, wenn er den in der Todsünde Geschiedenen von sich verbannen und in die Hölle verdammen muß, jest allerdings mit der Liebe bloßer Gerechtigkeit, die deshalb auch den Berdammten noch in seinem Dasein erhält, weil sie — Gottes Liebe — "nichts haßt von dem, was geschaffen", weil es ihr widerstrebt, den freigewollten Haß eines als unsterdlich erschaffenen Geistwesens gewaltsam zu vernichten, und weil schließlich auch der Verdammte ein Zeuge der unendlichen Gottesliebe — wenn auch der freiwillig verscherzten — ist.

Fr. X. Brors, S. J., Modernes ABC für das tatholische Bolt. (Rurze Antworten auf die zahlreichen Angriffe gegen die katholische Kirche), 1932: Der Protestantismus ist die Keligion des Subjektivismus, der Katholizismus die Religion der Autorität, so wie sie Christus eingesetzt hat:... Aber eine Nationalkirche kann nie den Anspruch machen, die Kirche Christi zu sein. Die Mischehe ist eins der schlimmsten übel der Diasporaseelsorge.

Dem Forscher ist durch die Wahrheit die Grenze gezogen.

Der Forscher, der zu einem anderen Resultate kommt, als der Glaube lehrt, der muß annehmen, daß er sich bei seiner Forschung geirrt hat. Er darf nicht seine fehlbare Vernunft über die unsehlbare Autorität der katholischen Kirche skellen; das wäre Subjektivismus, das wäre protestantisch, aber nicht mehr katholisch.

Thomas von Kempen, Das Buch von der Nachfolge Christi. (Übersetzt von Bischof Joh. Mich. Sailer, neu herausgegeben von Dr. Franz Keller), 1931: Gebet um die Gnade der Andacht. . . . Ich bin dein ärmster Knecht, ich frieche auf Erden wie ein verworfener Wurm, weit ärmer und verachtungswerter, als es mein Verstand denken kann und meine Zunge auszusprechen wagen dars. . . . Du allein bist gut, gerecht, heilig.

Demut sei Hülle und Hüterin der Gnade. Das goldene Abe für bessere Menschen. — . . . ; sich für nichts achten und in Wahrheit verschmähen und mehr Freude an Verschmähung und Erniedrigung als an Hochachtung und

Erhöhung vor der Welt haben.

Sei so klein in beinen Augen und so willig zum Gehorsam, daß jeder Vilger über dir als Erdenstaub einhergehen und jeder Fußtritt dich wie Gassenkot

zertreten könnte.

Wer die wahre Geduld besitzt, der sieht nicht darauf, ob der, von welchem er etwas zu leiden hat, über ihm oder unter ihm oder seinesgleichen ist, sieht nicht darauf, ob er von einem guten, heiligen Mann oder einem nichtswerten, verkehrten Menschen in der Geduldschule geübt wird, sondern alles

Widrige, das ihm von diesem oder jenem Geschöpfe begegnen mag, alles nimmt er gleichmütig und wie von der Hand Gottes dankbar an und hält

dieses Leiden für einen großen Gewinn.

Aus Liebe zu Gott sollst du alles Unangenehme gern leiden, was es immer sei, peinliche Arbeiten, Schmerz, Versuchung, Not, Drangsal, Beängstigung, Armut, Schwachheit, Unrecht, Widerspruch, Tadel, Erniedrigung, Hohn, Zurechtweisung und Verachtung.... Ich werde dir die kurze Arbeit mit ewiger Belohnung und die vorübergehende Schmach mit endloser Herrlichkeit vergelten.

So solltest du aller Anhänglichkeit an geliebte Menschen abgestorben sein, daß du, insofern es auf dich ankäme, Mut genug hättest, allen Umgang mit Menschen zu entbehren. . . . Denn solange mich noch irgendein

Geschöpf bindet, solange kann ich nicht frei zu dir auffliegen.

Wer aber sich selbst etwas Gutes zuschreibt, der richtet eine Scheidewand auf zwischen sich und der Gnade Gottes, daß sie nicht zu ihm herein kann; ... Der Sünder achte sich nicht des Trostes und der Gnade wert; er fühle es vielmehr, daß er nichts als Strafe und Schläge verdient habe.

Ich will es so: du mußt endlich doch noch deinen Willen vollkommen verleugnen und den meinen ohne Widerspruch und Klage vollbringen lernen. Mein Wort, das ich einst ausgesprochen habe, bleibt noch immer in seiner ganzen Kraft: Wer nicht allen Dingen absagt, der kann mein Jünger nicht sein (Lk. 14, 33).

P. Joseph Lucas, Pallotiner, "Herrenmenschen", Limburg (Lahn) 1930: Der hl. Franz von Sales war sicher jähzornig von Natur, aber die Gnade Gottes und eigene Erziehungsarbeit haben aus ihm ein herrliches Vorbild der Ruhe und Sanstmut gemacht..., so konnte er später ohne Überhebung von sich gestehen, daß er den Feind, der ihm ein Auge ausrisse, mit dem anderen Auge so freundlich anschauen würde, als wäre er sein bester Freund.

Doch der Chrift weiß sehr gut, daß er sich an seinen Feinden nicht rächen darf, daß er selbst Gottes Gerechtigkeit nicht anrufen darf, damit er ihn räche.

P. Clpidius, Schlagworte des modernen Anglaubens (201.—220. Taufend), 1932:

Ihr Freidenker müßt noch viel mehr glauben als wir. . . . Ihr müßt glauben, daß mit dem Tode alles aus ist, obschon alles im Menschen nach einem allgemeinen, wahren, ewigen Glücke schreit.

"Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und öffentlicher

Sünder."

(Freidenker, H. L.): "Ich glaube nur, was man mir klipp und klar be-

wiesen hat. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht."

(Der Verfasser, P. Clpidius, H.L.): Haft du dir auch schon beweisen lassen, daß der, der sich als dein Vater ausgibt, wirklich dein Vater ist? . . . Noch nie haben die Arzte in ihrer Gesamtheit die Geschlechtsenthaltsamkeit als gesundheitsschädlich erklärt. Aber viele, und zwar die tüchtigsten, lassen sich für die entgegengesetzte Ansicht anführen. . . . der ungläubige Professor Forel, eine anerkannte erste Autorität auf diesem Gebiete: "Die

Lehre, daß die enthaltsame Reuschheit der Gesundheit nachteilia sei. stammt aus bem Bordell."

Bewiß, wenn einzelne Priefter im überschwang ihrer Vaterlandsliebe in Kriegsbegeisterung mitgemacht, das will ich nicht verteibigen. Das war nicht nach dem Geifte der tatholischen Rirche.

Die Türken haben dem Hl. Bater ein Denkmal errichtet mit der Aufschrift: "Papst Benedikt XV., dem großen Wohltäter der Bölker ohne Unterschied der Rasse und Religion. Der dankbare Orient." Und in den sogenannten christlichen Staaten weiß man ihm keinen Dank. Da herrscht eben die Gottlosiakeit, und die will von einem Einfluß der Kirche nichts wissen. Die Bölker sind eben schlecht, weil sie nicht mehr christlich sind.

Stephan Berghoff, Antlagen gegen die Geistlichkeit (Imprimatur. Monasterii, die 16. Maii 1931):

Die Verfassung der Kirche ist und bleibt starr, feudal, hocharistokratisch. Papit, Bischöfe, Priefter stehen über dem Bolte, mit hoher, ja höchster Autorität umkleidet.

Der Priefter ift, wo er geht und wirkt, ein zweiter Chriftus. "Seine Bürde und Größe übertrifft alles", versicherte der hl. Gregor von Nazianz. Glaube nicht, das vatikanische Konzil habe 1870 der Christenheit mit der Unfehlbarkeitserklärung des kirchlichen Lehramtes eine neue Lehre gebracht! Dem inneren Wesen nach war sie immer bekannt und angenommen. ... Die Geschichtswissenschaft konstatiert in allen Jahrhunderten eine er-

staunliche Gleichheit und Einheit in dem Wirken des kirchlichen Lehramtes. ... Die Wahrheit ist uns eine feste Brücke, die über Abgründe führt, ist uns Licht, Ruhe, Glück. Die Wahrheit macht uns wahrhaft frei.

Rein Papft hat das Recht, einen neuen Glaubensfat oder ein neues Sakra-

ment zu erfinden.

Hartes fordert die Kirche von ihren Priestern, ein Leben der Entsagung. Aber sie weiß auch, daß der Prüfstein für den wahren Joealismus Selbstverleugnung ist.... Weil sie das alles weiß, darum verpflichtet sie ihre Briefter zu Großem und Hohem, zum Bölibate. . . . — Im Korintherbrief 7, 22 spricht St. Paulus von der besonderen Sorge des um Gottes willen Chelosen. Er sagt: "Der Unverheiratete sorgt für die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete forgt für weltliche Dinge, wie

er der Frau gefalle. So ist er geteilt."

Der arme Gründer unserer Kirche hat die Armut geadelt. Seitdem steht der Verstoßene im Bettlerkleide als Kind Gottes hoch über dem reichen Braffer, der ein Keind Gottes ift. . . . Solange die Welt steht, werden wir Briefter den Armen das Hohelied der Armut singen, um Licht und Wärme in ihre dunklen Herzen zu bringen. . . . Wir kussen dem Staate nicht die Hand, weil er jährlich einige Millionen Mark für die Gehälter tausender Pfarrer aufwendet. Wir bleiben aufrechte deutsche Männer, geben der Republik, was ihr zukommt, und Gott, was Gottes ist. . . . Nicht Übermut läßt die Kirche Steueropfer von ihren leiftungsfähigen Kindern verlangen, sondern zwingende Not. Geistliche und Kirchendiener mussen leben. Für ihren Unterhalt haben die Gläubigen zu sorgen. Wer der Kirche dient, soll von der Kirche leben. Das ist Grundsatz der Kirche seit ältester Zeit. . . .

Die Kirche hält an den Stolgebühren fest, auch wenn in einem Lande Jahrzehnte hindurch die Geistlichen ohne dieselben auskommen könnten. Sie weiß aus ihrer langen Geschichte, daß sich über Nacht die Lage der Geistlichen verschlechtern kann.

Ich habe Verständnis dafür, daß einer die Niederlage seiner Nation schmerzlich empfindet, aber schmerzlicher berührt jeden wahren Christen das religiöse und sittliche Unheil des Krieges. Gottes Ehre wird schmählich geschändet. Gottes Ehre darf aber nie und nimmer leiden auf Kosten einer angeblichen nationalen Ehre, besser einer brutalen heidnischen Auffassung von der Ehre der eigenen Ration. . . . Da wollen wir Geistliche uns trösten, wenn wir nicht die Sympathie der Rationalisten von heute haben. Unsere Vaterlandsliebe ist ein Stück Rachfolge Christi. Wir lieben unsere Heimet, unsere Keimat, unseren Staat . . . aber nicht mit der entarteten Liebe des verhimmelnden nationalistischen Kedners. Wir müßten uns als Lügner verachten. . . . Wir haben tein Verständnis für eine Vaterlandsliebe, die die eigene Nation als Gott anbetet, den einen, wahren Gott mehr oder weniger absetzt und sein Gebot der Feindesliebe verlacht. Das alles sind Verirungen der echten Vaterlandsliebe.

Die Geistlichen geben bem Staate, was dem Staate gehört, und der Kirche, was der Kirche gehört. . . . Sollte allerdings das staatliche Geset dem kirchlichen Geset klar widersprechen, dann darf der Katholik sich dem Staate nicht beugen. . . . Und kommt wieder einmal eine Zeit, wo der Staat uns mit Verfügungen und Geseten unter seine Füße zwingen will, wird er genau so wie damals bei uns Geistlichen auf Granit beißen. Glaube ja nicht, wir wären dem Staate zu Knechtesdiensten verbunden, weil er zu den Pfarrgehältern Zuschüsse zahlt! Wir verlangen diese Zuschüsse vom Staat als unser Kecht.

Auf allen Stufen der Kultur, von der industriellen Kultur angefangen bis hinauf zur Krone der Kultur, der Religion, hat die Kirche der Politik viel zu geben. Welch eine Torheit, die Diener der Kirche, die Geistlichen, aus ihr ausschalten zu wollen!

Die deutschen Bischöfe der Fuldaer Bischofskonferenz erklären in ihrer Flugschrift: Har die deutschen Bischöfe! (Im Januar 1925. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.)

Die beutschen Bischöfe haben... richtunggebende Leitsäte und Weisungen zu verschiedenen modernen Sittlichkeitsfragen an das katholische Bolk hinausgegeben und daran folgende praktische Regeln geknüpft, die von jedem Katholisch gewissenhaft befolgt werden müssen: 1. Das Turnen muß nach Geschlechtern getrennt geschehen und der Turnunterricht muß von Lehrkräften des gleichen Geschlechts wie die Turnenden erteilt werden... Badeanzug beim Turnunterricht ist für Knaben wie für Mädchen nicht zu dulben... Mädchenturnen soll nur in Hallen oder auf Plätzen veranstaltet werden, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist... Schauturnen und Wettkämpfe der Mädchen und Frauen sind abzulehnen; sie wecken zumeist ganz unweibliche Art. Diese Ablehnung gilt auch für Veranstaltungen innerhalb von Vereinen. 2. Dieselben praktischen Gesichtspunkte gelten in erhöhtem Maße für Baden und Schwimmen. Die Ges

schlechter sind zu trennen. . . . Schauschwimmen von Mädchen und Frauen ift abzulehnen. Bei Strandbädern ist vollständige Trennung der Geschlechter zu fordern. . . . und auf beständige Aufsicht zu dringen. Dasselbe ist zu verlangen bei den immer mehr aufkommenden Freilichtluftbädern und zwar sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder.

#### Die driftliche Che, Sirtenschreiben der deutschen Bischöfe, 1933:

Wenn endlich in der Gegenwart verlangt wird, daß von Staats wegen alle von der Ehe ausgeschlossen werden sollen, von denen . . . infolge Vererbung nur eine minderwertige Nachkommenschaft zu erwarten ist . . . oder wenn man gar dazu schreitet, die Entarteten . . . untauglich zur Vererbung ihres Lebens zu machen, so erklären wir, daß die staatliche Obrigkeit zu solchen Eingriffen keinerlei Befugnisse besiet.

Schlagworte gegen die Bibel. Bon P. Dr. Tharsicius Paffrath O. F. M. (Imprimatur 1930):

Die Bibel enthält die erhabensten Wahrheiten, die von unzähligen Menschen zur Grundlage ihres Lebenswandels und Lebensglückes gemacht worden sind.

Die Katholiken bürfen und sollen die Bibel lesen, besonders das Neue Testament! Wer sagt das? Die Päpste! Und die müssen es doch wohl besser wissen als die Schwäßer, die immer noch mit diesem alten, schon hundertmal widerlegten Vorwurf kommen.

Weil die Bibel das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit ist, darum kann überhaupt kein wirklicher Widerspruch zwischen Bibel und Naturwissenschaft bestehen... Gottes unwürdig ist es aber wahrhaftig nicht, wenn er sich zu der Schwäche der Menschen herabläßt, um ihnen die religiösen Wahrheiten in einer Sprache zu bieten, die sie verstehen können.

Db aber die Bibel einer Abstammung des Menschen aus dem Tierreich widersprechen würde, halten viele Theologen für gar nicht so sicher und die Kirche hat die Frage dis heute nicht entschieden. Berstehe recht: Es handelt sich nur um die Möglichkeit, die Darstellung der Schrift allenfalls mit einer Abstammung aus dem Tierreich zu vereinigen. Die Sache wäre dann folgendermaßen zu verstehen. Zunächst bildete Gott den Leib des Menschen aus dem Staub der Erde. Nicht auf einmal; sondern durch die Entwicklungsgesetze, die er in die Lebewesen gelegt hatte, ließ er eine Tiergattung immer höher steigen, dis sie fähig war, eine vernünstige unsterbliche Menschenseele aufzunehmen. Dann hauchte er diesem so "aus dem Staub der Erde" in langer Entwicklung gebildeten Leib eine unsterbliche Seele ein. . . . Das ist nun nicht etwa etwas ganz Neues in der Theologie.

#### Friedrich Mudermann S. J., Katholische Aftion (1928):

... Aber eines will sie erreichen und muß sie erreichen: dem katholischen Bolke Führer geben, die überall-da, wo Kultur, Wirtschaft und Politik das Gebiet des Religiösen und Sittlichen berühren, klar und sicher auf dem Boden der katholischen Weltanschauung stehen.

Auch die neue Zeit, die von den Bergen winkt, wird nur durch das Opfer des Blutes für Christus gewonnen werden können. Max Biber S. J., "Wer macht mit?" Ein Aufruf zu heiligem Kreuzzug an alle Buben und Mädels (Imprimatur 1932):

Ich will, daß auch die Kinder einen schneidigen Angriff auf die Menschenseelen machen... ein Flugblatt oder eine kleine Schrift, von zarter Kinderhand überreicht, weist niemand zurück. Liebe Kinder! Unstatt eure Sparpfennige zum Zuckerbäcker zu tragen..., kauft Flugblätter oder kleine Schriften. Das sind eure Handgranaten, mit denen ihr die Herzen der Menschen angreisen sollt. Machst du mit? Wenn ja, dann wollen wir beide einen Vertrag miteinander abschließen: Du versprichst mir, alles — soweit es dir möglich ist — zu tun, daß ich in der Welt herrsche, und ich werde dafür mit besonderer Liebe für dich und deine Angelegenheiten sorgen.

#### Rirche und Che, P. Baulinus Schöning:

Verzichtet ein Katholik, der eine Mischehe eingeht, auf die katholische Trauung und läßt er sich vom nichtkatholischen Religionsdiener trauen, dann ist

- a) seine Che nicht gültig,
- b) die Kinder daraus sind firchlich nicht legitim,
- c) er selber zieht sich die Strafe der Extommunitation zu . . ..
- d) er kann auch nicht kirchlich beerdigt werden.

Bie ist himmel und Erde entstanden? Bon P. Paulinus Schöning:

... Der Glaube an eine Entwicklung ware ein größerer Bunderglaube als der Glaube an einen Gott als Schöpfer.

#### Rirchliches Bücherverbot. Bon P. Paulinus Schöning:

Trifft beim Hexenglauben die katholische Kirche eine besondere Schuld? ... Der Fehler der Kirche lag hier, und das muß immer betont werden, lediglich auf dissiplinärem und nicht auf dogmatischem Gebiete, berührte unmittelbar keine geoffenbarte Wahrheit. . . Die Kirche hält nach wie vor an dem Glaubenssatz fest, daß es böse Geister gibt und daß sie, natürlich nur unter Zulassung Gottes, den Menschen nachstellen können.

**Warum Erlösung?** Bon P. Paulinus Schöning (Mit Erlaubnis der Ordenssobern und des Erzbischöflichen Ordinariats München-Freising):

Wenn Gott Ursache, Schöpfer der Erde und irdischer Dinge ift, so kann er nicht Hervordringer des Bösen sein, es würde tatsächlich seiner Heiligkeit, Güte und Größe widersprechen, das Böse zu schaffen. Der Grundsat der Kirche lautet: "Es darf nichts Böses geschehen, damit daraus Gutes erfolge."

So wird dem Menschen für dieses Leben das Wohlergehen, das Glück, ein menschenwürdiges Leben und dort Gottes ewige Belohnung gesichert;

dem allein dient das Sittengeset.

**Bo bleibst du, Gott.** Von Joseph Lucas, Pallotiner (Imprimi potest. 1931): Gott ist der Urheber des Bösen. Auf den ersten Blick überrascht uns dieses Wort. . . . In gewissem Sinne geht auch das sittlich Böse auf Gott zurück. Kommen die Toten wieder? Bon P. Paulinus Schöning:

Die Ausdrücke "Feuer, Feuerofen" dürfen nach allgemeiner Auslegung nicht bilblich... ausgelegt werden, sondern wir müssen annehmen und glauben, daß die Berdammten von dem wirklichen Feuer, das unserem irdischen Feuer ähnlich ist, in geheimnisvoller und unbegreiflicher Weise gepeinigt werden.

. Gott wäre nicht Gott und es käme ihm nicht eine unendliche Gerechtigkeit zu, wenn er nicht die Möglichkeit oder den Willen hätte, genau wie er das Gute mit himmlischen und ewigen Freuden belohnt, auch das Böse mit einer dem Charakter der Sünde entsprechenden Strafe zu belegen. Gott

müßte ohne diese Möglichkeit zum Schwächling werden.

**Wo bleibst du, Gott? Antwort auf brennende Lebensfragen.** Bon Joseph Lucas, Pallotiner (Kirchliche Druckerlaubnis, Limburg (Lahn), 29. Oktober 1931):

Der Gedanke, daß neben Gott noch ein von ihm unabhängiges Wesen das Böse schaffe, verträgt sich nicht mit dem Gottesglauben. Gott bekennt sich auch als den Urheber des Bösen. "Ich bin der Herr und keiner sonst, der Licht macht, Finsternis erschafft, der Heil bewirkt und Unheil schafft; ja, ich, der Herr, ich mache alles." Jes. 45, 6 f.

"Denn alles, was uns traf, das hast du uns getan", erklärte er durch den

Mund des Propheten Jaias (26, 12).

Es ift eine Tatsache, die man fast auf jeder Seite der Hl. Schrift bestätigt findet: Glück und Unglück, Leben und Tod, Armut und Reichtum, alles kommt von Gott.

Gott ist der Urheber des Bösen. Auf den ersten Blid überrascht uns dieses Wort. Und mit fast bebender Angst fragen wir uns, ob Gott in derselben Weise Urheber des Bösen wie des Guten, Urheber der Teufel wie der Engel, Urheber der Hölle wie des Himmels sei... Unserem religiösen Denken und sittlichen Empfinden bereitet es Schwierigkeiten, sich an den Gedanken zu gewöhnen, daß Gott auch die Ursache des Bösen sei... Als Grundsat müssen wir kestlegen, daß nichts in der Welt ohne Gottes Anordnung oder Zulassung geschieht. Auch nichts Böses... In gewissenen Sinne geht auch das sittlich Böse auf Gott zurück.... In seinem unfaßbaren, gewaltigen Regierungsplan hat Gott von Ewigkeit auch das Böse schon eingebaut. Es muß dem Menschen dienen. Muß ihn zu Christus, dem Erlöser führen. In diesem Sinne spricht die Kirche sogar von "Abams glücksbringender Schuld".

**Woher das Leid....** Die ersten Menschen kannten das Leid nicht. Aber sie suchten die Sünde, und mit der Sünde kam das Leid in die Welt. Mit einem Schlage war die Welt eine andere geworden.... Sie trug Gottes Fluch.... **Bon Gott kommt das Leid nicht.** 

Leid will dem Menschen immer etwas Gutes.... Gott will uns das Leben gar nicht so schön und angenehm machen.... Das Leid, das Gott uns schich, hat er uns gegeben, uns ganz allein. Als könliche Enade. Ohne das Leid müßten die Menschen verkommen in Sünde und Schuld. Der hl. Paulus war selber schwer geprüft worden durch Kreuz und Leid. Und es ist uns, als leuchte es aus seinen Augen wie herzliches Mitleid und

Berfteben, wenn er zu uns spricht: "Mein Sohn, meine Tochter, verschmähe nicht die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirft. Denn wen Gott lieb hat, den züchtigt er, und er peitscht jeden, den er als Kind annimmt." Hebr. 12, 5 f. ". . . Gott kann die Seinen nicht höher adeln, als dadurch, daß er Leiden über sie verhängt." Es ift eine Torheit, das Leid aus der Welt verbannen zu wollen. Denn es ift der größte Wohltäter der Menschen, die es nötig haben, um geistig und seelisch gesund zu bleiben. . . . Das Leid ist groß und vielgestaltig. Könnten wir mit einem Blide alles Erdenleid umfassen und verstehen, wir müßten sterben vor Schrecken und Mitleid.... Du bist traurig, weil der Tod dir einen lieben Sohn, eine teure Tochter genommen hat. . . . Run, ich glaube, daß Gott sie genommen hat. Und wenn Gott sie genommen hat, dann ist es gut. Er wird wohl auch wissen, daß es besser für dich und alle ist. Und war dein Kind brav und gut wie ein Engel, dann freue dich, daß Gott es von der häklichen Welt hinweggenommen hat. Wer weiß, was sonst aus ihm geworden wäre!... Müßtest du nicht auch einmal dem Herrgott danken, daß er es dir so lange gelassen und dir so viel Schönes mit ihm geschenkt hat? Würde Gott nach unseren Wünschen fragen, so bekäme er es niemals. Biele Menichen . . . denten nicht daran, daß Gott das Leid in seinen Dienst gestellt, um uns Gutes zu tun. Er hat es in seinen Erziehungsplan aufgenommen. Und mögen auch bose Menschen es ausgesonnen und uns zugefügt haben, Gott der Bater benutt es, um uns immer mehr zu wahren Gotteskindern zu machen. . . . Trop aller Not und allem Weh wollen wir an dieser Wahrheit festhalten. So schwer das unter gewissen Berhältnissen auch zu glauben ist.

"Gesegnetes Leid." Von Pater Joseph Lucas, Pallotiner (Kirchliche Druckserlaubnis 1930):

... solange so viel Dummheit und Bosheit in der Welt herrschen wie disher, kann das Kreuz nicht verschwinden... Und wenn du so krank und arm sein mußt, daß es dir sterbenselend zumute ist und du nicht mehr weißt, wohin du den Kopf wenden sollst vor lauter Leid und Weh, dann denke: "Gott weiß, warum." Und wenn man dich so versolgt und verleumdet und dich haßt und schmäht, daß du glaubst, es könne kein Hündlein mehr auf der Straße ein Stücken Bret aus deiner Hand annehmen, dann denke daran: "Gott weiß, warum." Und wenn dir die liebsten Menschen auf Erden sterben, einer nach dem andern, wenn die Schläge fast hageldicht auf dich niedersausen..., dann verzage nicht, sondern denke daran: "Gott weiß, warum."

"Wen Gott lieb hat, den züchtigt er, . . . wenn er ihn zu einem Heiligen machen will, dann schickt er ihm viel Kreuz. Zuerst zermalmt er ihn, damit er tief durchdrungen wird von seinem Richts und Unwerte, und dann beruft er ihn zu Hohem. Erst muß die Seele gereinigt sein von der letzten Aushänglichkeit an die Welt und sich selbst. . . ."

#### Die Rundschreiben Leos XIII. und Bius XI. über die Arbeiterfrage:

"Denn Gott hat uns ... die Erde nicht als eigentlichen Wohnsitz, sondern als Ort der Berbannung angewiesen ..."

Jesuitenpater Friedrich Mudermann:

"... Wunderbare Religion des Christentums, die alle Not in Segen verwandelt. Lohnt es sich nicht wirklich, auch von dieser Seite her einmal über das Erwerbslosenproblem nachzudenten?"

Johann von Palafox, Bischof von Los Angeles, schreibt am 25. Mai 1647 an Pahst Innozenz X.:

Heiligster Bater! Ich fand in den Händen der Jesuiten fast alle Reichtümer, alle Liegenschaften, alle Schätze dieser Provinzen von Amerika, und sie besitzen sie noch heute.

Kardinal Fürsterzbischof Johannes Katschthaler erklärte in seinem Hirtenbrief vom 2. Februar 1905:

Wo im Himmel ist eine solche Gewalt, wie die des katholischen Priesters? Bei den Engeln? Wohl vermögen die Engel des Himmels Viel und Großes über die Geschöpfe der Welt, aber über den Schöpfer der Welten selbst können sie keine Gewalt ausüben. Christus hat den katholischen Priestern über sich, über seinen Leid, sein Fleisch und Blut, seine Gottheit und Menschheit Gewalt gegeben und leistet dem Priester Gehorsam.

Franz Aaver Csier S. J., "Zepter und Schlüssel in der Hand des Priesters". Kirchliche Druckerlaubnis vom 27. August 1924. Verlag Herber & Co., G. m. b. H., Freiburg i. Br. 1924:

O hehre Stunde unserer Priesterweihe!... Nun ist uns im Gehorsam untertänig "der aus dem Lichtschoße des Baters in Ewigkeit als Gott Gezeugte" (Ps. 109, 3)! Es beugt sich vor uns, "der alles trägt in Kraft des

Wortes seiner Macht" (Hebr. 1, 3).

Wie bift du übermenschlich groß, o Priester, und gleichst dem Heiland.... Mit seinem Zepter dringt der Briester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem geschlossenen Kreise der Engelchöre; und diese allesamt sind machtlos, können es nicht hindern... nicht bloß, daß Sonne, Wond und Sterne sich vor ihm neigen, sondern sogar die Allgebieterin Natur. Er darf mit ihren sonst so starren unnachgiedigen Gesehen schalten, wie es ihm gefällt....

Bieviel Erhabenheit birgt jeder Priester doch in sich! Begriffe er sich selbst, er stürbe wohl davon. Gott selbst ist ihm gehorsam. . . . Wie stehen wir dann auch so voller Majestät, ganz einsam und erhaben über allem, was sonst auf Erden immer groß und hehr und mächtig hieß und künftig heißen mag!

D Priester! Am besten sielest du zu Boden. . . . Denn welche Sonnenhöhe erschließt sich dir! Gesetzt, die Sterne rings am Firmamente strahlten in ihrem hellsten Mittagsschein. Du nähmest nun den Schlüssel und schüest in seiner Kraft auch eine solche Strahlensonne, und diese stieg, als riesengroßer Feuerball ins Universum und stellte alles dort in Dunkel: wie dünktest du dich groß, ja unbegreislich groß! Und hätten gar die Engel dich umstanden und dir bei deiner Großtat zugeschaut und sielen nun bewundernd vor dir nieder und wollten dich in überquellender Begeisterung zu ihrem König machen, du würdest wohl von Sinnen kommen aus lauter Ehrsturcht vor dir selber. Doch mit dem Schlüssel. . . stellst im Sünder beim

Ego te absolvo das übernatürliche Abbild Gottes wieder her und macht ihn so zu einem kleinen Gott... und diese eine Tat verdunkelte nicht bloß die Wunder von Kapharnaum, sondern auch die anderen, die der Heiland sonst noch in den drei Jahren seines öffentlichen Wandelns wirkte. Wie bist du also groß und mächtig durch den Schlüssel! Was ist auch im Vergleich zu dir ein Moses mit dem Wunderstad, ein Elisäus mit dem Mantel des Elias! Du riesengroß, sie zwerghaft klein!

In der Schule Loholas. Der Gedankengang der Ignatianischen Exerzitien dargelegt von Hardy Schilgen S. J. (Imprimatur 1934):

Anordnungen der Behörden können recht lästig sein. Die Mitmenschen bereiten einem Verdruß. Das Leben kann einen gerade anekeln. Es sind Zulassungen Gottes, damit wir Gelegenheit haben, uns unter seinen heiligen Willen zu beugen. Seine Oberhoheit anzuerkennen. Er ist der Herr!

Daher ist die Indifferenz nicht Schwäche und Waschlappigkeit, sondern der vollendete Sieg des Geistes über die Materie in und außer uns. . . . Böllige Indifferenz ist gleichbedeutend mit vollendeter Heiligkeit, . . . Deshalb sollen wir uns in der Furcht des Herrn bestärken und erwägen, wohin es führt, wenn wir in der Auflehnung gegen Gottes Gebot sterben. Selbst Heilige haben gestanden, daß nur noch der Gedanke an die ewige Hölle sie von der Sünde abgehalten habe. Rein Mensch ist, so lange er lebt, sicher, daß er nicht verloren geht.

In geradezu erschreckend großartiger Weise offenbart sich hier zugleich Gottes unendliche Majestät, die, ohne die geringste Kücksicht auf das schauerliche Unglück der Berbammten nehmen zu müssen, sie ewig in der

Hölle läßt, weil sie Ihn nicht als Herrn anerkennen wollten.

Wenn nämlich die Barmherzigkeit es Gott unmöglich machte, daß Er den Sünder ewig straft, so hätte Gott kein Mittel mehr, die Bösewichter auf Erden in Schranken zu halten.... Der Bösewicht würde seinen Willen durchsetzen und über Gott triumphieren.... Und dann stände dieser vor ihm wie ein alter gebrochener Vater, dem die ungezogenen Kangen über den greisen Kopf wachsen. Ist es denkbar, daß Er sich das dieten lassen kann?

Aber genügt denn nicht eine Strafe, die ein Ende hat? Eine solche Strafe ist das Fegseuer, und das macht auf die meisten Menschen gar keinen oder nur sehr wenig Eindruck. Sie denken: "Man kommt ja wieder heraus!"... Es gäbe kein wirksames Motiv, um uns von der Sünde adzuschrecken. Es kommt das Weltgericht! Wir sind alle dabei... Keiner bricht aus dem Kerker aus! Und das Urteil muß endgültig sein... Nachdem wir uns soviel Mühe gegeben haben, um nicht verloren zu gehen, bedanken wir uns dafür, mit jenen, die dis zum Tode in ihrer Schlechtigkeit verharrten, für die ganze Ewigkeit zusammen sein zu müssen!...

Erinnern wir uns daran, daß Gott nur schaffen kann, damit er verherrlicht wird.... Nun gewahrte Gott, wie diese Berherrlichung Seiner Majestät sich noch viel großartiger gestalten konnte.... So eröffnete der Sündenfall der Stammeltern die Möglichkeit, daß die Verherrlichung Gottes auf

Erben und für alle Ewigkeit in einer Weise verwirklicht wird, die schlechthin unendlich ist. . . . Es kann uns eigentlich nie schlimm genug gehen! Wir müssen uns ganz von der Überzeugung durchdringen, daß auch in unserem Leben nichts eintritt, was Gott nicht weiß und zuläßt. . . . Niesmand kann uns etwas anhaben, wenn Er nicht will.

Wenn wir wüßten, wenn wir uns in etwa vorstellen könnten, was Sott ist. . . . Mit dem hl. Ignatius würden wir sagen: "Wie ekelt mich die Erde an, wenn ich den Himmel betrachte!" und mit dem hl. Paulus alles für

Kot erachten, um Christus zu gewinnen.

Fr. Zaver Bernz, Jus Decretalium, Romae 1898, I, 13.

Zweifellos betrachtet die katholische Kirche alle Religionsgemeinschaften ber Ungläubigen und alle chriftlichen (nichtkatholischen) Sekten als ganz und gar illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Die gültig getauften Mitglieder der nichtkatholischen chriftlichen Sekten sind formelle Rebellen der Kirche, wenn sie hartnäckig in ihren Frrümern verharren.

Imago primi saeculi Societatis Jesu, Antwerpen 1640, S. 18 f.:

Neulich war das Jahr 1617. Die Lutheraner zählten es als die hundertmalige Jährung ihrer gottlosen Religion. . . . Biemt gegenüber Ignatius dem Luther, dem Schandfleden Deutschlands, dem Schweine Epiturs, dem Verderben Europas, dem für den Erdtreis unheilvollen Ungeheuer, dem Answurfe Gottes und der Menschen ein Jahrhundertjubiläum?

Bischof Strogmager auf dem Batikanischen Konzil im Jahre 1870:

Nochmals alles zusammenfassen, sage ich abermals: Wenn Sie die Unfehlbarkeit des gegenwärtigen Bischofes von Rom beschließen, so müssen Sie auch die Unsehlbarkeit aller vorhergehenden Bischöfe ohne Ausnahme setzen; aber können Sie das tun, wenn die Geschichte sonnenklar dartut, daß die Päpste sich oft in ihrer Lehre geirrt haben? Können Sie es tun und behaupten, daß geizige, blutschänderische, mörderische und der Simonie schuldige Päpste die Statthalter Jesu Christi gewesen sind! Ach, ehrwürdige Brüder, eine solche Abscheulichkeit zu behaupten, hieße Christum verraten, viel schlimmer als Judas getan, es hieße ihm Kot ins Angesicht werfen!

Professor Dr. Winfried Philipp Englert, tatholischer Theologe:

Reine Religion steht dem Judentum so wurzelhaft und durchgeführt nahe wie die katholische, und keine andere hat für die Kirche einen so fundamentalen Wert, wie die Synagoge und deren heilige Schriften.... Israel ist der Träger der göttlichen Offenbarung an die Welt, und an dieses auserwählte Bundesvolk Jehovas schließt sich die positive Erziehung des gefallenen Menschengeschlechts sür Gott und Gottes Reich auf Erden für die Kirche an. Israel ist so wertvoll vor Jehova, daß er nicht vergessen kan den Bund seiner Bäter, den er mit ihnen geschworen hat. Die Synagoge darf nach seinem Welt- und Heilsplan bleiben dis an das Ende der Zeiten, dis endlich ex utroque unum, aus beiden eins, aus dem Bundeszelt und dem Kirchenselsen die Vollendung wird. So wird ein Hirte und eine Herde werden. Denn Gott hat alle im Unglauben verschlossen, um an allen Erbarmen zu üben. Diese Heimsehr Israels zu Christus bahnt die höchste Siegesära der Kirche an, in welcher Israel den Primat empfängt!... Die Sache der Kirche und die Sache des Judentums sind in eins zusammen-

gefallen. Die Kirche steht für die Göttlichkeit des Alten Testaments ebenso absolut ein wie für die des neuen. Der Kirche ist das Judentum nicht irgendeine beliedige Nasse, sondern das Bolk des Messias, der Prophet der offenbarten Wahrheit und der Apostel der messianischen Gnade an alle Nationen. Der Gott der katholischen Kirche ist der eine wahre Gott der Lebendigen: das ist der Gott Jsaaks, Abrahams und Jakobs, zu dem ihr Christus sich bekennt.

Teutonicus. Von Luther zu Ludendorff — Das Entweder-Oder der völkisichen Meligion. Sonderabdrud aus der Wochenschrift "Das Neue Neich". Hier handelt es sich lediglich darum, daß bewiesen wird: eine völkischrassische Religion, und möge sie noch so viel vom Christentum an Anschauungen, Dogmen und Symbolen übernommen haben, kann nie und nimmer Christentum sein. Sie führt, folgerichtig durchdacht, nicht nur zum Seidentum, sondern sie ist schon Heibentum. Wer sich als völkischrassisch Meligiöser noch einen Christen oder gar einen Katholiken nennt, belügt sich selbst oder er ist ein Mensch der Habeiten, der Unfertigkeit und Obersflächlichteit. . . .

Schreitet man, wie Luther, einmal von Rom weg und bleibt nicht auf halbem Weg mit Luther und bei Luther stehen, so hat diese Straße nur ein Ende: die völlige Leugnung jedes Christentums, wie Ludendorff sie verlangt. Was an diesem Wege liegt: das völkische Christentum der Nationalsozialisten, das "Geistchristentum" Artur Dinters, "der arische Jesus" des Pfarrers Gerecke, sie sind alle Gebilde ohne Logik. Wer sich nämlich der Logik Roms nicht beugen will, der muß sich dann als geistig gesunder und vor sich selbst ehrlicher Mensch den Ludendorffs unterwerfen.... Denn nicht ein einziger Stein läßt sich aus den Evangelien und dem auf diese gegründeten Lehrgefüge der Kirche brechen, ohne daß früher oder später das ganze Christentum ineinanderstürzt....

Bei Luthers Auftreten handelt es sich ja weniger um eine Reform der Lehre, als um einen allgemeinen deutschen Kampf gegen Rom. Doch kaum, daß dieser Kampf entbrannt war, erkannte man schon: Kom ist unbesiegbar, ja unangreisbar, solange nicht auch die christliche Lehre mit-

angegriffen wird. . . .

... die Logik dieser Entwicklung haben bereits weite Kreise des heutigen Protestantismus, denen es um die Rettung ihres Christentums ernst ist, so sehr begriffen, daß sie, wenn auch langsam, so doch merklich wieder einschwenken nach Kom.

... selbst das bei den Bölkischen so gern geübte Beiseiteschieben des Alten Testamentes, seien es Teile von ihm, sei es das Ganze, bricht, auf die Dauer und folgerichtig durchgeführt, das Christentum und zwingt zeden Ehrlichen, sich auch gleich bis zu Ludendorffs blankem Heidentum durchzuschlagen. Das ist des Christentums furchtbares Entweder-Oder.

Es soll nur gesagt werden, wohin die Entwidlung notwendig führen nuß, wenn man als "völkischer Christ" auch nur ein Jota preisgibt von der Lehre der Kirche.... Hier ist also auch die liberal-protestantische Bibelkritik zu nennen.... Ein paar "Herrenworte" läßt man noch als authentisch gelten. Wir greisen uns an den Kopf und fragen uns: diese

Theologen haben also die wissenschaftliche Überzeugung, daß die Schrift weder ihrem Inhalt noch ihrer Form nach der göttlichen und geschicht-lichen Wahrheit entspricht, wie kommen sie nun dazu, diese Überzeugung im praktischen Arbeiten, in der Seelsorge, einfach zu verleugnen und dem Volke nach wie vor die Bibel als Gottes Wort zu predigen? Sie, die vom Christentum nichts mehr gelten lassen als ein paar Morallehren, die man, so man nicht blind ist, in jeder Religion finden kann, wie können sie noch im Gottesbienst ehrlich gum Beispiel bas Baterunser sprechen? Ist bie traurige Antwort vielleicht die: weil das Christentum noch Staatsreligion ift und seine offene Leugnung den Leugner um Amt und Brot bringen würde? . . .

... von dem völkischen, "artreinen" Christentum, das kein Christentum mehr ift, bis zu Ludendorff ift kein weiter Weg mehr. Wer unter den Bolkischen ihn nicht beschreitet, der muß es sich gefallen lassen, entweder für

denkuntüchtig oder für unehrlich gehalten zu werden.

Die geistige und benkerische Sauberkeit liegt, wenn man schon nicht zum Christentum ja sagen will, entschieden auf seiten des ehrlichen Nein Ludendorffs...

Ludendorff ... erklärt mit einer Entschiedenheit und Überzeugtheit, die jedem Katholiken Chre machen würde, die Einheit und Geschlossenheit

bes von der Kirche gelehrten Christentums.

... ein völkischer, ein Rassestaat im Sinne der Nationalsozialisten ist als christliche Schöpfung, ja selbst als rein politische Schöpfung nur unter Dulbung seitens des Christentums ein Unding, genau so, wie es für einen Mathematiker ein Unding wäre, sich um die Konstruktion eines vierectigen Rreises zu bemühen . . . dies Chriftentum ift ein Ganzes, bei ihm gibt es, seiner Natur nach, keine Privatsache, im Christentum ist der ganze Mensch, alfo auch der politische Mensch, der Religion Gehorsam schuldig. Dem Christentum ist in seinem Ideal des Gottesstaates Religion, Wirtschaft, Politik stets eines. . . . Und das Christentum verlangt von jedem Menschen, daß er sein ganzes, selbstverständlich auch sein rein weltliches Tun nach der Religion orientiere.

... Alle diese völkischen Christen vergessen, daß die christlichen Gebote, 3. B. das der Feindesliebe, der Demut, der Missionierung des Erdfreises ... sich immer irgendwie geschichtlich-politisch, nicht nur rein religios auswirken muffen. Mögen sie es sich, wenn nicht von einem Katholiken, so von Ludendorff, dem Antichriften, sagen lassen, daß das Christentum überpersönlich ist, also nicht und nie danach fragt, was dem einzelnen an der Lehre gefällt und was nicht. Und noch etwas, was für die Bolfischen wohl das Wesentliche ift: Nämlich, daß selbst jedes Aberbleibsel des Christentums, das man in die volkische Rassegemeinschaft übernimmt, fich früher oder später gegen diesen Raffestaat auswirten muß und ihn noch bor seinem endaültigen Gestaltwerden zu Kall bringen wird.

# Handbuch der Romfrage

von

#### Karl Reveylow

Beheftet UM. 4 .- , Gangleinen UM. 5 .-

H. St. Chamberlain, der große Wahldeutsche und völkische Vorkämpfer, schreibt in seinen "Grundlagen des 19. Jahrhunderts":

"Der gewaltigen Erscheinung der römischen Hierarchie gegenüber achtlos, steptisch, gleichgültig, in blasser Sympathie oder blasser Untipathie — wie Millionen von Protestanten und Katholiken — zu verharren: das kann nur Blindgeschlagensein oder geistige Schwäche erklären. Wer dagegen erkennt, was hier vorgeht, und wie hier die Zukunst der ganzen Menscheit, insbesondere aber die Zukunst alles Germanentums, auf dem Spiele steht, hat nur die eine Wahl: entweder Rom zu die nen, oder Rom zu bekämpfen. Ubseits zu bleiben ist ehrlos. . . . ."

Möchte jeder sich diese Worte merken. Chamberlain schrieb sie aus seiner Kenntnis der Geschichte heraus, wissend, daß Rom der Todseind des Germanentums zu allen Zeiten war — und zu allen Zeiten sein wird.

Theodor fritsch hat uns mit seinem bekannten "Handbuch der Judenfrage" einen großen Dienst erwiesen. Nicht weniger groß ist Revetzlows Verzienst, der uns das Gegenstück zum Handbuch der Judenfrage schenkt: das Handbuch der Romfrage! Wie fritsch, darf auch er des Dankes unseres Volkes sicher sein.

Das Handbuch der Romfrage will nicht nur ein Nachschlagewerk sein, das in alphabetischer Reihenfolge jede die römische Kirche betreffende Frage in sachlicher und erschöpfender Weise behandelt, sondern es will auch ein Lehre und Wehrbuch sein.

Der große Wert des Buches liegt dar in, daß es nicht "wissenschaftlich", nicht nur für einen kleinen Kreis geschrieben ist, sondern daß es ein wirkliches Volksbuch ist: verständlich und volkstümlich geschrieben, auf jeder Seite anregend und bereichernd.

Das "Handbuch der Romfrage" wird etwa im August 1934 erscheinen. Sichern Sie es sich durch sofortige Bestellung!

# Keil Deutschland! Kinaus mit den Tesuiten!

von

#### Karl Revehlow

2. Auflage

Preis 50 Pf.

Diese Schrist ist eine stammende Anklage gegen den Zesuiten-Orden. Sie tritt, gestüßt auf eine Fülle von Material und Zeugnissen berühmter Persönlichkeiten wie Ernst Morih Arndt, Wolsgang Menzel, Vismarck, Graf Hoensbroech, Vischos Kesele, General Ludendorff, Alfred Rosenberg u. v. a., für die Ausweisung der Zesuiten ein. Unser großer Vismarck hatte die Zesuiten ausgewiesen. 1917, unter dem Druck des Zentrums (Roms) wurden die Zesuiten wieder zugelassen. Wer die Schrist gelesen und durch sie die Gefährlichkeit dieses "resigiösen" Ordens erkannte, der wird für weistesste Verbreitung dieser Vrolchüre eintreten und den Auf "Hinaus mit den Zesuiten!" ausnehmen.

Edelgarten=Verlag Sorft Pofern, Beuern/Seffen

# Kirchenstaat — Staatskirche oder Trennung von Staat und Kirche?

von

### Karl Revehlow

Preis 50 Pf.

Revehlow weist in dieser Schrist auf die Gesahr machtpolitischen Einsslusses der Kirche auf den Staat hin, auf die Möglichkeit, daß der Staat Diener der Kirche werden könne (Kirchenstaat).

Er untersucht ferner, ob das Andere, das Richtige möglich sei: daß die Kirche Dienerin des Staates werden könne (Staatskirche).

Das Ergebnis seiner Untersuchungen ist, daß so wenig wie das eine (Unterordnung des Staates unter die Kirche) das andere (Unterordnung der Kirche unter den Staat) möglich sei. Lassen wir uns (und lasse sich der Staat) nicht täuschen durch die Bereitwilligkeit der Kirche, sich einzuordnen! So selb st ver ständlich sich sind volk= beziehungsweise rassehaste Gott= aussallung in die Gesamtheit des Lebens eines Volkes einsügt — ebenso selbstwerständlich kann es das Christentum nicht, da es eine aus frem = der Art gewachsene Gottvorstellung ist.

Die Folgerung seiner Untersuchungen kleidet Revehlow in die Forderung der Trennung der Kirche vom Staat.

> Teder staatsbewußte und sein Volk liebende deutsche Mensch wird dieser Schrift zustimmen und für ihre weiteste Verbreitung sorgen

Edelgarien = Verlag Sorff Pofern, Benern / Seffen

# Die Welt – wie sie war und wie sie sein wird!

von

#### Werner Kautsch

Beheftet RM. 3.25, Ganzleinen RM. 4.—

Der weithin bekannte Soziologe und Philosoph, der sich in jahrzehntlanger Arbeit um die förderung des deutschen Volks- und Schrifttums verdient gemacht hat, und dessen Werke Auflagen bis zu einer Viertelmillion Stücken erreichten, schenkt uns mit "Die Welt — wie sie war und wie sie sein wird" ein neues wertvolles Buch, das seine weite Cesergemeinde noch weiter machen wird.

Es ist das Kulturproblem im ganzen betrachtet, das der Verfasser hier untersucht. Er sieht die Sösung nicht im Wesen der Vergangenheit, sondern der Gegenwart. Während die frühere Kulturbetrachtung den Standpunkt vertrat, daß hinsichtlich der Einheit von Volk und Staat weniger die Rasse, als die Gleichartigkeit der Erziehung und Bildung, mitunter sogar das religiöse Bekenntnis von bestimmendem Einsuss war, geht die heutige Kulturbetrachtung davon aus, daß die Grundlagen von Volk und Staat ausschließlich nationale sein müssen.

Weiten Raum widmet Kauhsch der politischen Erscheinung des Kaschismus. Daran knüpft sich eine Darstellung des Rassenproblems nach dem derzeitigen Stande der Wissenschaft und mit Berückschtigung des nationalsozialistischen Gesethes zur Verhütung erbkranken Tach wuch ses vom 14. Juli 1933. Kauhsch stimmt diesem Geseth grundsählich zu, betont aber den Kortsschritt der Heilkunde. Bei der Erörterung der Vererbungsund übertragungsgesethe kommt er auch auf die allerjüngsten Erkenntnisse der Biologie in bezug auf die Geschlechtsentstehung und sbestimmung zu sprechen, auf das bisher unerfüllte Sehnen der willkürlichen Kinderswahl.

Die Vielseitigkeit und gründliche Behandlung des Stoffes sichert dem Buch die Beachtung weiter Kreise. Auch Sie müssen es kennenlernen!

# Europa am Scheidewege

pon

#### Kuri Jemke

Beheftet AM. 1.25, Ganzleinen AM. 2 .--

Zemke kommt in diesem Buche auf die Weltherrschaftspläne Roms und Judas zu sprechen, deren Ziel Paneuropa ist und bleiben wird, so-lange Rom und Juda "Weltmächte" sind. Lassen wir uns durch das augenblickliche Zurücktreten dieser ewigen Feinde deutschen Wesens nicht täuschen!

So erschütternd, aufrültelnd, so wertvoll auch dieser Teil des Buches ist — ungleich viel wichtiger ist der zweite Teil des Buches. Hier seht Zemke den Bernichtungsplänen Rom=Judas das Nein entgegen. Das Nein der **Vereinigten Staaten von Germanien!** Zemkes Gedanken über die Gestaltung eines Germanischen Staatenbundes werden die gesamten germanischen Bölker aushorchen lassen.

Ein vom Genius nicht geküßtes Bolk wie die Juden hat immer sein Ziel: die Weltherrschaft durch Geld, durch seine Führer gezeigt erhalten — und das Ziel daher auch sast erreicht. Welches Ziel wurde den Germanen, dieser schöpserisch en Rasse, ausgezeigt? Welches Ziel verstolgten sie zäh und beharrlich durch die Jahrhunderte hindurch? Keinst Noch immer versagten die Führer und verrieten die germanischen Bölker an Juda und Rom!

Segen wir der Serrschast des Geldes (des Stosses) die Serrschast des Geistes entgegen! Geben wir endlich den germanischen Völkern ein Ziel: den Zusammenschluß unter Wahrung vollster Freiheit der einzelnen Staaten! Wir geben damit der Welt den Sinn, der im Sieg des Geistes über den Stoff besteht!

Diesem Buch kommt weltgeschichtliche Bedeutung zu. Möge es den Widerhall sinden, den es verdient!

Edelgarien=Verlag Sorit Pojern, Beuern/Seijen

# faustrecht am Rhein

Unter Trikolore, Sternenbanner u. Schwarz-rot-gold Erinnerungen und Bilder 1918/33

pon

#### Josef Hoffmann

Geheftet RM. 1.50, Ganzleinen RM. 2.50

Josef Hossmann, seit 10 Jahren schriftstellerisch für den völkischen Gedanken arbeitend, schuf mit diesem Buch ein Denkmal der Treue und des Derrats, ein Denkmal des Kampses und des Sieges. Was 1918 bis 1933 im Rheinlande geschah (Rückzug — Besehung — Separatistenverrat — Herrschaft der politischen und kriminellen Unterwelt — wirtschaftliche und seelische Not — das treue Aushalten trotz allem) das wird hier äußerst eindrucksvoll lebendig. Eigenartig und persönlich ist dieses Buch, es ist das Rheinlandbuch ohne Phrasen und Posen. Das Typische jener Zeit herausgreisend, sormt Hossmann aus vielen Einzelheiten ein Mosaik rheinischer Nachskriegs geschichte.

"Faustrecht am Rhein" ist ein Quellenbuch deutschen Rheinschicks sals, ein Dokument der Geschichte. Hüten wir uns davor, zu vers gessen, was hinter uns liegt. Halten wir vielmehr die Erinnerung an die Not wach. Nicht nur für uns schrieb Josef Hoffmann das Buch, sondern auch für unsere Kinder und Enkel.

12 Original-Linolschnitte des Künstlers Unton Roßbach geben dem Buch eine besondere Note.

Das Buch gehört in die Schulen, in die öffentlich en Büchereien in die Hand eines jeden deutschen Menschen.

# Minderheitenrecht und Judenfrage

2 Vorträge, gehalten im Bund Aationalsozialistischer Deutscher Juriften zu hamburg

pon

Dr. Curt Menzel Umtsgerichtsrat in Altona Preis 65 Pfennig

## Die Sünde wider die Rasse

pon

Hanns Ott-Alzey Preis RM. 1.—

## Christentum und Rasse

von Hanns Ott-Alzey Preis 65 Pfennig

## Der Edda-Mythos

Das Gleichnisgewand, die tragischen, philosophischen und ethischen Grundlinien der nordischen Göttersage

pon

Adolf Kroll Oreis 80 Pfennia

# Deutschgläubige Jugendunterweisung

auf dem Grunde des göttlichen Urbildes im deutschen Menschen

Eine Einführung

pon

Marie Ecfert

Preis 80 Pfennig